

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



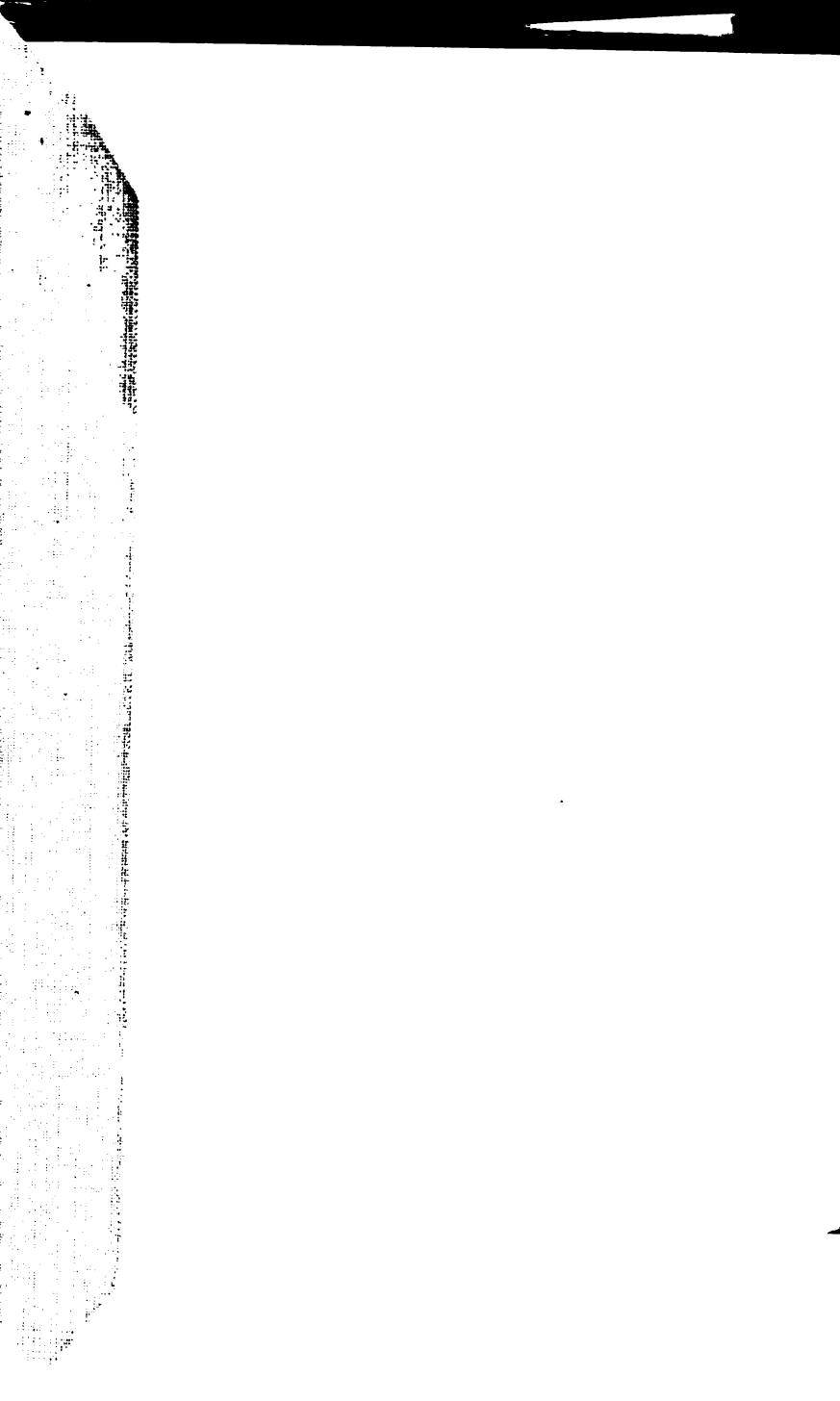

## Rudolph Zacharias Beckers

# Leiden und Freuden

in

siebzehnmonatlicher französischer Gefangenschaft

von ihm felbft beschrieben.

### Ein Bentrag

gur Charafteristif des Despotismus.

Der Mensch ist fren geschaffen, ist fren, Und wird' er in Ketten gedohren. Laßt euch nicht irren bes Pöbels Geschren, Micht den Mistranch rasender Thoren: Vor dem Sclaven, wenn er die Kette bricht, Wor dem frepen, Menschen erzittert nicht!

Soiller.

en der Pederschen Buchhandlung

116

## In halt.

| Buei      | gnung an den Argwohn . (            | <b>છે.</b> 3−6 |
|-----------|-------------------------------------|----------------|
| I.        | Meine Entführung                    | 7-16           |
| H.        | Einzug in Magdeburg                 | 16-18          |
| III.      | Erster Morgen in meiner neuen We    | lt.            |
|           | Topographie derselben               | 1.9-21         |
| IV.       | Lebensordnung eines au grand secr   |                |
|           | Verhafteten                         | 21-24          |
| V.        | Beruhigungsgrunde und Mittel geg    | en             |
|           | die Langeweile in einer Casematte   |                |
| VI.       | Mein angebliches Verbrechen .       | 29-49          |
| VII.      | Untersuchung meiner Papiere .       | 49-60          |
| VIII.     | Die schlimmfte Racht meines Lebens  | 60-64          |
| IX.       | Unverhoffte Freude                  | 64-66          |
| <b>X.</b> | Untersuchung meiner Druckschriften  | 66 - 77        |
| XI:       | Erfolg der abgehaltenen Untersuchun |                |
| XII.      | Schreiben an meinen Richter .       | 79-94          |
| XIII.     | Meine fernern Leiden, Freuden u     | nd             |
| -         | Beschäftigungen in der Casema       | lte            |
| -         | bis zu Ende des August. — 3 wey     | te             |
|           | Periode meiner Gefangenschaft       | 94-107         |

| XIV. Gin Ungladefall gereicht mir gum     |
|-------------------------------------------|
| Glud Dritte Periode meis                  |
| ner Gefangenschaft . G. 107-112           |
| XV. 'Eine Ericheinung fur . finberreiche  |
| . Eltern 112-114                          |
| XVI. Probe von der Birtfamteit bet frans  |
| golischen geheimen Polizey in             |
| Deutschland 114-120                       |
| XVII. Meine Berfuche, meine Lostaffung    |
| gu bewirken 129-143                       |
| AVIIL Der Reichsmarfchall Burft von Ects  |
| muhl komint nach Magdeburg 143-147        |
| XIX. Biegte Periode meiner Gefans         |
| genschaft, unter einem Dache mit          |
| Adubern und Mordbrennern 147-154          |
| XX. Meine endliche Befrequng . 151-166    |
| XXI. Bemuhungen meiner Famille, meis      |
| ner Freunde und Gonner, mir               |
| Recht und Frepheit zu verschaffen 166-170 |
| XXII. Allgemeine Betrachtungen über       |
| diese Geschichte 170-196                  |
| Un hang. Bergeichnif meiner Schriften     |
| und anderer Berlagebucher . 197-206       |

1,

ı

7

An den Argwohn.

Bi natura negat, facit indignatio verlum.

edice did to the the

-111

-114

[20

43

Dir, Ungeheuer mit gespitzen Ohrent Und kleichem, schielenben Gesicht, Des Menschenhasses Bastard, von der Furcht gebohren, Dir, Argmobn, gilt mein Strafgedick!

Mit bender Aeltern Tugenden gezieret, Bist du der ganzen Menschheit gram Und zitterft angstöll wenn ein Espenblatt sich rubres. Ein bloßer Schatten schreckt Dich lasm. So dir zur Plage.: — wo umber du schleicheft, Wird alles stumm und freudenleer Und fliehe vor dir, mit deinem Luchsenblick ver-

Du froher Scherze spielend Beer.

Wie oft hast du der Liebe schönste Stunden Durch Zweifelsucht getrübt zur Nacht, Der She leichtes Band, von Sympathie gewunden, Zur schweren Kettenlast gemacht!

Mit gelbem Jahn zernagest du die Bande Der Freundschaft, selber ohne Freund, Und sauerst horchend auf die Besseren im Lande, Die gleicher Edelsinn vereint,

margine, and a supplication

Was gut und groß, ist dir ein Dorn im Auge,
Verruchter, der nur Boses glaubt;
Der reinsten Tugend wird, von deinem Schlangenhauche-

Beschmist, der Strahlenkranz geraubt.

Aus Blumen saugst du, gleich der hägern Spinne, Statt süßen Honigs ähend Gift Und webest Nehe dem, der mit geradem Sinne Auf deine frummen Gänge trifft.

Du schiedst Entwurfen, zu des Landes Slucke Vom Patrioten aufgedeckt,

Die Basilisken = Eier unter , voller Tude, Die bu selbst ausgeheckt.

und — wied Faur Strafe unsrer Schwachheits-

Vom Schickfal dir Gewalt zu Theil:

So schmachten Redliche in finstern Kerkerschlunden,

Die Unschuld trifft des Richters Beil.

Mich rissest du aus meiner stillen Zelle, Der Wissenschaft und Kunst geweiht, Mit Mordgewalt hinweg dur schauervollen Schwelle Des Altars der Gerechtigkeit — Ein schildige Opfer, beinem feigen Grimme, Bur Weibe, fioß mein reblich Blut; Bellegte nicht ben Trug ber Wahrheit feste Stimme, Und gabnite Furcht nicht beine Wuth.

So lebe bich upr an bes Rerfere Plagen. Der Kinder Weh', ber Gattin Qual! Freit bich der Bosheit, die mir hunderte von Tagen Des Wirkens für die Menschheit fahl!

Cuf Birtenrinde gefchrieben, in der Cafematte Re. IV. ber Magbeburger, Gitabelle but Märg 1812.

R. 3. Beder.

१६ १४ । देशो । देशाक्षाक् उत्

19:00 11 June 25.4

Car . . . . 10 40

93.2

I.

Meine Berhaftung und Entführung.

In dem großen, ernsten Weltschaustiele unfrer Tage, wo der Menschheit aus dem tiefsten Elend und Jammer die schönsten Soffpungen aufsprießen, möchte es nicht überflüssig seyn. den verfeinerten Despotismus, dessen verderbe liche Matur Blutfrome, Leichenberge, Trümmer, perodeter Städte und Dörfer im Großen zeigen. auch in einzelnen Scenen darzustellen, und bas. Gewebe des eisernen Nepes, womit er die Menscha beit umstricket, ju gerlegen, um den Abscheu der Volker, und Fürsten vor diesem Ungeheuer zu erhöhen und wirksamer zu machen. ser Hinsicht können auch Schicksale des Privatmannes, der in deffen Klauen siel, eine allgemeinere Wichtigkeit haben, und ich halte mich dadurch für entschuldige, das ich folgende, zunächst für meine Familie und Freunde bestimmte Erzählung einer Periode ober vielmehr Pause meines Lebens dem Bublifum mittheile, und darin eine so genaue Umständlichkeit beobachte, daß sie mich leicht personlicher Anmagungen, deren ich mir nicht bewußt bin, verdächtig mas chen könnte.

Am 3often November 1811 batte ich bie erften Morgenstunden der Erfullung einer Bater: pflicht gewidmet. 3d fdrieb. an ben alteften meiner bamale in Gottingen flubirenben Sobne, um ihn ju erinnern, bag, ba er bereits bren Jahre der akademischen Studien folden Wiffenfcaften gewidmet babe, die den Menfchen abers haupt bilden, er nun ein bestimmites gach fur' feine fühftige, ftaateburgerliche Birtfamfeit mab: Ien und darin gang feiner eignen Deigung folgen Der Brief mar eben gefchloffen, als ein Frember, ber mich ju fprechen verlaugte, in mein Bimmer geführt murbe. 'Er hatte mir taum feine, ben allgemeinen Anzeiger b. D. betreffende Ungelegenheit eröffnet, als ich ein fcredliches Bepolter auf meiner Treppe vernahm, und in ber Meinung, daß es antommen: be Einquartierung fen, die Thur offnete, um fie in ben für folche bestimmten Theil meiner Bobs nung ju verweifen. Aflein', im Angenblick mar mein Bimmer von frangbilichen Quiraffleren ane

geffet, Ble mit ihren Waffen einen garmen maibien, als ob fie alles zertrümmern wollten. Ihnen folgte ein mit bem Kreus ber Chrenlegion gezierter Offizier von ansehnlicher Statur und zornigem Genicht, der mit donnernder Stimme mir ankundigte: "er kame im Namen und auf 3, Befehl des französischen Gonvernements, sich 5, meiner Person und meiner Papiere zu bemach: heigen, und ich folle mich unverzüglich bazu be-"quemen, ihm zu fotgen, sonst wurde er Ge-"malt brauchen." Meine Frage nach der Urfade dieses Verfahrens wurde mit Ungestüm abgewiesen." Meuten untern Stock in det Schreibstube beschäftigter Schwager, Legations rath Hennicke, eilte fogleich nach meinem Bime mer, und erhielt auf die Frage, was hier vor gehebil die Antwort." Daß ich auf Befeht des "Raifers arreifrt murde." Er mußte fagen; wer er fen und durfte nun, auf Befeht des Df fiziers, das Zimmer nicht wieder verlassen, dels fen Ansgange von Entrassieren mit blogen Gae beln bewacht murden. " ""

Drey mitgekommene Polizepbeamte, durz unter auch der Judas Ischaribth, der mich ans fangs durth eine vorgebliche Angelegenheit in meinem Zimmer festgehalten hatte, sielen über meinen Schreibschrank her, zogen alle Facher heraus, rafften alle Papiere und Briefe zusam= men, warfen sie in Korbe, die man in meinem Hause bazu gefordert hatte, und ließen sie durch

Culraffiere fit bie war ber Thur haltenben gwen Dagen fcaffen , mo fie in einen Coffer und ein grofes Felleifen eingestopft murben. Eben fo perfuhr man mit ben Tifchtaffen und einem in meiner Schlaftammer fiebendem Schreibschrauf. 3ch mußte auch in meiner Runftfammiung alle Schrane fe und Bacher offnen, und zeigen, baf fie feine Papiere enthielten. Dein ben mir wohnenden 'jungiter Sobn , ber in bas Gomnaftum gegangen mar, batte fein Schreibpult verfchloffen und ben Schlaffel mitgenommen; aber meine Berlicher rung, bag meiter nichts als Schreib: und Erersittenbucher bes Rnaben barin enthalten fegen. half nichte; ber Offizier befahl, bag Schloff mit Gewalt aufjufprengen, und man nahm ein nen Theil Diefer unichulbigen Schulfachen mit fort. Eine Beife: Schatulle, worin Kamilien: Angelegenheiten betreffende Napiere befindlich . und verhorgene Sacher maren, die ich zeigte, murbe, mit allem mas barin mar, mit aufger Das gange Berfahren gefchab in ber baftigften Gile, mogu ber Offizier feine Gebula fen mit angftlichem Ungeftam antrieb. mußte mich , nachbem ich alle Schloffer geöffnet batte, eiligst antleiben, weil ich noch im Schlafe ruck mar, und ber Bebiente bes Befehlsbabers figno mir, mit einigen Cufraffieren, immer zur Bon meiner Familie mar niemand im Seite. Zimmer " als mein Schwagen Dennide, ber mich uech baran erinnerte, Gelb und Dafche

aber nicht zugab, daß mein Bedienter einen Mantelsack packte, weil dazu keine Zeit ührig sep; spudern ich mußte mich mit etwas in ein Tuch gehundener Leibwäsche und den Kleidungszlücken, die ich anhatte, begnügen. Auf Henzund ein pickes Fragen; was ich verbrochen habe und wohin man mich absühren werde? antwortete der Offizier; dies sepen Geheimnisse.

Meine über dieses friegerische Getose im Hause in todtliche Angst versetze Frau batte aweymal versucht, ju mir einzudringen, pub war mit drohenden Sabeln zuruck gemiesen wors den. Endlich gelang es ihr, in ein an mein Zimmer stoßendes Kabinet ju kommen, wo sie der Offizier selbst mit benden Sanden zurück bale ten mollte, bis er auf hennickes Vorstellung, daß es meine Fran sep, die von mir Abschied nehmen wolle, ihr erlaubte, sich mir zu pahern. Sie reichte mir jammernd mein gewöhnliches Frühstück, eine Brobrinde und ein Glas Wein, und — Ehre den deutschen Frauen! — sie bats te in diesem schrecklichen Augenblicke noch die Fassung, dem Manne, der ihr Herz so tief verz wundete, auch ein Glas anzubieten, bas er bes schämt ausschlugz indem er sie und meinen Schwager versicherte. daß. wenn ich unschule dig sep, unfre Trennung nicht lange douern merde. Ich bezeugte ihm mein Bedauern, daß man meiner Berson wegen, mehrere hunders

Menschen in Bewegung gesetzt hakte, indem ich, im Bewußtseyn meiner Unschald, mich auf eine blos schriftliche Einladung gestellt haben würde.

Die Polizenbeamten hatten unterdeffen auch mein Expeditionszimmer und die Bucher = Rie= derlagen beschauet, aber nichts daraus meg ge= nommen; fondern nur den Gesellschafter meiner Buchhandlung, Lossius, und meinen Erpeditions:Gehülfen mit Wache darin verwahrt. Jener kam ben dem ersten Ginbruch bes schreck= . lich tobenden Militärs in mein Haus in die Ges fahr, erstochen zu werden, da er den überall herumslürmenden Offizier benm Rock faßte, und frug, mas das Getummel bedeute, und diefet ben Cuirassieren zuschrie, den Menschen abzuhalten, die ihn dann mit auf die Bruft gehal= tener Sabelspiße in einen Winkel der Hausstur trieben und ben jeder Bewegung zu erftechen drohten; bis der Offizier ben der Durchsuchung des Hauses wieder dahin kam, und ihn ins Erpeditionszimmer führen ließ.

Es konnte mir und den Meinigen unter die-Ten Umskänden nicht in den Sinn'kommen, uns gegen diese Gewaltthätigkeiten zu vertheidigen, oder mich den Händen meiner Räuber entziehen zu wossen: weil mein ganzes Haus mit Euirassieren zu Pferd umgeben, und alle Ausgänge desselben von vorn und hinten mit abgestiegenen besetzt waren. Anch hatte man die Zugänge zur Stadt, da meine Wohnung in der Vorstadt siegt, dandfraßen nach Erfurt, Schmalkalden und Eisenach Abeheilungen von Guirassieren als Resterven aufgestellt. Mehrere Offiziere hielten meinem Hause gegen über, vermuthlich der Unstüberer der Truppen und seine Adjutanten, um die juf unvermuthete Fälle erforderlichen friezgerischen Vorkehrungen zu treffen. So surchtstare, dass dem Echooße seiner Familie zu entsühren, um einen wichts weniger als surchtbaren Breis, aus dem Schooße seiner Familie zu entsühren, wohn dem Seine Bengen wären.

Magen segen, und dessen Bedienter, wie ich, bald, bemerkie, ein verkleideter Gendarme, setze sich auf den Bera sein verkleideter Gendarme, setze sich auf den Bera sel, mie pon Ketten und Hand: steigen ein Gera sel, wie pon Ketten und Hand: schellen, in seine u Lascheugu haven; auch war der Wagen mit gesadenen Pistolen versehen. In den zwepten Wagen stiegen, vier Cuirassiere, und so gieng der jug, unter Begleitung der aufz, sestellten Naunsch aft, sort, und ich mußte mein Handwesen, und m eine Geschäfte verlassen, ohne einige Versügunge n darüber, auf den möglichen Kall meines Lodes, machen zu können.

Nochtbat-geschehen. Mein Bedieuter war noch, mit dem Ausbinden meiner mit weggenommenen. Schatulle beschäft ist, als der Postisson die Pferde anhieb, und jener daburich in Gefahr geritth, geradert zu werden. Im Lingenblicke fturze baber oben etwähnter Enffins zu ber noch immer besetten Sausthure binans, ihn zie ruck zu teigen. Da hant ihn ein Cutraffier über ben Arm und sticht gerabe auf ihn los, so dag er bas Leben nur einer schnellen Wendung werz bantte.

Der theilnehmenbe Lefer wird fich feiche antieiten Blag ftellen, und benfen, bag mir bep' biefet gang unvermutheten und un erffarbaren, mit fo furchebaten Buruftungen veranffalteten? Befangennehmung nicht wohl ju Buthe fepn' fonnte. 36 erholte mich aber bald vom erffen Schreden, burch die Borftellung; bie ich iffrvon ber Sache machte. Ich walr mir bewuft, nichte miber bas Intereffe ber frangofficen Res gierung gethan, gefägt ober gefchrieben ju bas ben, bas ein folches Wetfahren begrunben tonie' te; ich glaubte alfo; es muffe auf einer bent Batften von Edmubl im Dhren gebrache. ten Berlaumbung bernbeng nith ba ich porailfeit fegen burfte, man werbe mich einer gefetinagian gen Unterfuchung unterwerfen : fo imbifelte ich nicht baran. Dag meine Unfthulb erfaulte: und? ich balb wieber in Frepffett gefest werben würde. 36 beruhigte mich alfo aber mein Schlafal, als einer gufalligen Folge' ber ju meinem Beruf ge:

Kuftrags für nörhig erachten würde, und ihm solche nicht zu erleichtern; indem ich ihn im Bertzen bedauerte, daß er sich zum Werkzeug vet Ungerechtigkeit hergeben mußte. Die Gelegehr heit dazu bot sich sogleich benm Ausgange aus Gothas Umgebingen dar, indem die Postislone die Straße nach Frankfurt einschlugen. Ich wächte meinen Begleiter darauf aufmerksam, und als er erklärte, Langensalza sey unser erstes Reiseziek, wies ich sie selbst in den rechten Weg dahin.

etwa zo Cuirasseren bis auf eine Stunde Weges von Gotha; dann wurden sie entlassen und nur ein Unterossizier mit 8 Mann blieben bis kallsgenfalz. Hier wurden, weil mein Kührer meine rühige Ergebung bemetkte, auch diese entlassen, und nur die 4 Mann bepbehalten, die uns im zwepten Wagen folgten.

Ich hatte hier, während des über eine Stunde verzögerten Umspannens, vielleicht meisne Frepheit bewirken können, wenn ich die wes gen des seltnen Aufzuges zusammen gelaufene. Wenge von Juschauern um Hülfe gegen den gemaltsamen Menschenraub angerusen hätte: als wickeln; und vas Vertrauen auf meine Unschuld erlaubte mir keinen Versuch zu meiner Besteyz ung, der mich verbächtig gemacht hätte. Ich

half haber felbit unter, Deges, bie Beufter bes Wagens verschließen, wenn wir in eine Stade famen, und mo ausgestiegen murbe, fprach ich frangofisches Deutsch, um bem Bunfche meines Begleitere, bag unfre Reife im ftrengften Ins cognito geschehen moge, juppr ju fommen. Er. felbft nannte an teinem Thor .feinen, Damen. fondern wies die Fragenden mit Ungeftum aber und auf feinen Ruf: "framofficher Dber- Dffie. "gier mit faifert. Depefchen," flogen alle, Schlage, baume auf und die Bute. ber Thorfteben berune ter. Go legten mir ben 20 Meilen langen DBeg: von Gotha über gangenfalta, Soudershamfen, Rordhaufen, Saffelfelbe ; Blanfenburg , Sole. berftadt und Egeln ohne Aufenthalt guruch, in-Dem meiner Bitte um ein Paar Stunden, Rube

> iters ebolt, des bes ichle,

RIMES.

agber,

rend dessen der Gendarm sich zu mir in den Mas gen seste. Dann wurden auch die vier begleis tenden Enirassiere entlassen, und mir suhren ohne Bedeckung in die Citadelle und stiegen auf dem Massenplate derselben aus. Mein Bezleis ter war so sehr überzengt, daß ich keinen Bern such machen murde, zu entweichen, daß er als lein mit mir zu dem außer dem hintern Thor der Citadelle wohnendem Commandanten gieng und wich diesem gegen einen Empsangsthein übergab. Dann bezleiteten mich die bepden Herren wieder in die Citadelle zurück und wiesen mir einstweis sen ein Zimmer im dasigen Commandantenhause an, stellten mich unter die Aussicht des Adjus tanten des Plates, und verließen mich.

. hier fieng ich nun an, die Leiden der Ges fangenschaft in vollem Maage zu empfinden. Der Offizier, der mir in diesem Zimmer Plas machen mußte., ließ fogleich die darin befindlis chen'wenigen Menblen hinaustragen. Ich-hats te in zweymal 24 Stunden fast nichts gegeffen und nicht geschlafen, und mar von der Reise über die harzgebirge, unter beständigem Schneen gestober, so abgemattet, daß ich mich kaum aufs recht halten konnte. Ich legte mich baher auf ein noch da stehendes Bett, und bat den Offig zier, als er wieder herein fam, mir diesen Rus heplat zu erlauben, welches er hötlich bewils ligte, aber im hinausgehen ber indeffen ins Zimmer gestellten Wache zuwinkte, mich mit

worgehaltenem Bajonet berunter ju jagen. Auf meine Frage, wie ich fur Gelb gu effen und ju trinten befommen tonnte, wußte mir bie Bache nicht ju antworten. Eublich erfchien Rachmite tage bren Uhr erft ber Gefangenmarter und sifchte mir eine große Schuffel taites Bemufe auf, beffen Unbliet mir bie erwedte Effuft wieber vertrieb. Dit vieler Dube erbirlt ich einen Trunt Bein und ein Stud Brob jur Starfung. Unterbeffen war bas mir beftimmte Befangnis gurecht gemacht worden ,, und als es buntel geworden war, begleiteten mich ber Commanbant . und ber Dias : Adintant babin und wunfchten mir eine girte Racht. Erfterer fagte mir: "bie " Bandordnung in ber Citabelle fen gwar ftreng. , aber liberal; ich tonne mir alle Bequemlich: " feiten bed lebend, Die ich wünschte, verfchafe , fen, namlich -: fur mein Beld." wirklich hat bas frangofifche Gomernement mir in ben 17 Monaten meiner Gefangenichaft nicht einen Biffen Brob, ju effen und feinen Etrobs balm jum Lager gegeben, fonbern ich habe gang anf eigne Roften gehren muffen.

Exster Morgen in meiner neuen ABelt. Topographie derselben.

Selten empfand ich bie Wohlthätigkeit bes Schlafes fo, wie nach dieset Etschöpfung bet Rrafte: aber welche Ginbrucke mußten fich bevit etsten Erwachen in biefer neuen Welt meines Gemuthes bemachtigen ? Ich lag in einem backe ofenformigent Gewolbe, bas nur auf zwer Seiten mit.senfrechten Mauern geschloffen war, inden beffen Bogen auf den benden andern ben Rugbaben berührte. In Licht war kein Mangel) inbem biefer Behalter mit einem großen genfter versehen wars das die Aussicht auf den großen breiten, an ben Seiten mit Baumen befesten Waffenplas hatte. Bwischen ben 14 Boll fare ten eisernen Staben, die mich abhielten, bas Renster als Thure zu gebrauchen, konnte ich die Wälle und sogar die Wimpel der im Elbcanat liegenden Schiffe seben und gabien. Dut ein Umftand war betrübt: - die Sonne bette noch wie einen ihrer Strahlen burch dies Fenfter ger worfen, weil es auf ber Mordseite ber Cases matte war. Rachbem ich fo bie außern Umgebutigen meiner Resideng mit dem Auge gemuftere batte, und fie über meine Erwartung angenehm fand, befah ich die innere Architectur berfelben genauer, und fand bag ich im Deietel bes Ge

ion ohne Polster, einem sehr schlechten Bett und einem Leibstuhl, wofür ich die Wiethe monatlich wit. Thaler 2 gl. preuß. Turant vor aus der zöhlen mußte.

### IV.

Lebensordnung eines au grand secret Berhafteten.

Ich bemerkte nun bald, daß ich in meiner neuen Lebensweise nicht nur mancher gewohnten Gus mächlichkeit entsagen, sondern vor allen Dingen eine mir immer schwer gewordene Runft, bas vergebliche Warten, lernen muffe. Ich hatte in dem mit dem Gefangemvärter über meine Bes köftigung geschloffenem Accord bedungen, mir mein gewöhnliches, aus zwen Tassen Caffe Deftehendes Frühftück frühe um 6 oder 7 Uhr ges reicht werden folle: Allein schon den erften Mors gen kam es erst um 10 Uhr, und ich erfuhr das bev erst die eigentliche Beschaffenheit meiner Gefangenschaft. Ich war nämlich, nach hohem Besehl des Marschalls Fürsten von Ecks mühl dem Genvernenr von Magdeburg und von diesem dem Commandanten der Citadelle als ein Staatsgefangener von außerster Wiche tigfeit übergeben, ber an grand secret (mit größter Berschwiegenheit) verwahrt werden, und für den die Herren mit ihren Kopfen hals

ten-follten. Der Befangenwärter tounte beber nicht ju mir fommen, wenn er mollte: weil ber Commandant ober fein Abjutant bie Schluffel ju meinem Kerfer in ber Tafche führe te. In beffen Bepfeon erhielt ich nun biesmal und fo immer mein Frubftud, Mittags. und Mbenbbrod, burfte mit ben Leuten bie es trus gen, nicht reben, fondern mußte bem Offigier fagen, mas ich etwa ju bestellen batte, und nur brevmal bes Tages wurden die brev fcbrecklich fnarrenben Thuren und Schloffer, die mich vermabrten, bald fruber balb fpater geoffnet, menn . es biefem Offigier eben gelegen mar. in ber Folge auch zumeilen, baff ich eine Dable jeit übergeben mußte, wenn er biefes laftige Ges fchaft über einer Luftparthie vergaß; ober bag ich bie Suppe obne goffel, das Fleifch obne Brod und Sals effen, ober einen balben Sag burften mußte, menn bas leichtflunige Befinbe meines Tifcmirthes etwas von meinen Bebürfe niffen vergaß und ich foldes nicht auf ber Stelle bemertte: weil es ju unichialich gewefen mare, bem etmas entfernt mobnenben Commandanten boppelte Dege ju verurfachen.

Bu ber Lebenserdnung eines Befaugenen au grand secret gehört auch, bag ihm alle Schreibmaterialien und Bucher verlagt find,

f er fich mit bem Gennenlicht begnügen fo bag ich in ben furgen Lagen ber Monaember, Januar und Februar meine Un-

gen mit aller Mustrengung verschonen konnte; indem mir blos beym Abendessen eine Viertels sunde Licht zu brennen verstattet wurde.

Dieser Zustand bewirkt also eine ganzliche Abgeschiedenheit nicht blak von Frau und Kinsbern und Freunden, sondern von aller menschilichen Gesellschaft und Wittheilung, auch vom Umgange mit den Geistern der Vorzeit, und schränkt die Unterhaltung des Unglücklichen ganz auf sich selbst, auf die Erinnerungen der Verzangenheit, auf die Empfindung seiner gegenzwärtigen keiden und Entbehrungen und auf die Höstlich wer dann in den ersten Stoff zur Verzuhigung sindet, die zweyten mit Gleichgültigsteit ertragen lernt, und die dritten dem Glausben einer höhern Weltregierung unterordnet.

Als eine der größten mir in meinem Leben widersahrnen Wohlthaten Gottes sehe ich es das her: an, daß ich diesen, weiner von Jugend auf gewohnten Lebensweise ganz entgegen gesetzen Zustand einer günzlichen Goschäftlosiskeit und eines gezwungenen Rüstigganges vier Monate lang in zwösser: Strenze ausgehalten habe, ohne einen merklichen Rachtheil, für meine Gesundsheit, nut, was ich noch mehr fürchtete, ohne mein Bischen Berstand zu verlieren. Damit man aber beshalb meiner Philosophie nicht mehr: Berdienst bepleze, als sie in Anspruch nehmen

gieng. \*\* : de bem kofern tanglich, wie es gen

V.

Beruhigungsgrunde und Mittel gegen bie Langeweile in einer Cafematte.

In ben erften Wochen, fo lange es mir faum ameifelhaft ichien , bag man mich todtfchiegen werbe, unterhielt ich mich größtentheils mit ber Buruckerinnerung meines mube, und frendenvollen Lebens, von meiner Rindheit an, bis gu beffen nun balb ju ermartenbem gemaltfamen Ausgange. 3ch fand manches ju bereuen, mas ich mit falterm Blute beffer gemacht, mit gro-Berer Unftrengung gethan, ober, mit meniger . Dang jur Bielthatigfeit, unterlaffen haben mare Allein Diefes. Selbstgericht erfreute mich auch burd ben Spruch, nicht umfonft nelebt ju haben, und ich hatte mir Gott Bob! feine Sande bung ober Seffnnung vorzuwerfen, maburch ich Das mich jest betreffende Schidfal verbient bats te. 3ch glaubte alfo, foiches als eine Sugung Sottes anfeben ju burfen, ber mich wurbigte, an bem Beffen meiner Ration, beffen Beforber rung mein leben gewibmet mar, auch noch burch meinen Lob mitzuwirken. Ich durfte worand: feben, bag meine mit fo großen. Buruftungen Refchebene Berbaftung, wenn ibr meine ungerechte Kinrichtung solste, einem desto stärkern Eindrück auf die Gemüther der Dentschen mas chen, sie aus dem Schlaf in fremden Ketten wecken, und so die Entwickelung des Frenheitssgesühls und des Nationalgeistes desördern, und den Augenblick der ben der-Härte ves unmenschlischen Druckes unausbleiblichen Abwersung des französischen Joches beschleunigen helsen würde.

Diese Ansicht gab mir den Muth, dem Tos de ohne Grauen ins Ange zu sehen und mich barauf gefaßt zu machen, ben legten Bang als veuescher Manist mit Ehren zu thun. Die Sors ge für meine Gattin und fünf noch unverforgte Kinder glaubte ich der Borfehung überlaffen 3# dürfen, welche mich ohne mein Verschulden in die Unuröglichkeit gerathen ließ, meine Bater-Pflichten lauger gegen fie zu beobachten. Go beruhigte fich meine Vernunft über mein Schickfal, frentich ohne ganz Meister der Gefühle des Herzens zu werden, und diese und abuliche Betrachtungen, die ich so umkändlich entwickelte. als ob es ein Buch geben follte, füllten Stuns den und Tage meiner ungestörten Ginsamkeit aus.

Eine andere, aber gesährlichere Quelle der Unterhaltung eröffnete, mir die Phantasse im Reiche der Möglichkeit und der Dichtung. Ich konnte mich Tage lang mit einem lächerlichen Heinsten Faden abwickelte. So dachte ich wir Alfaboins Zauberlampe ober Fortunatus Seckel und Winschütlein gelangte, und überlegte nin ernsthaft, was ich für Wunderthaten zum Beiten der Menscheit damit ausrichten wolle, und in welcher Ordnung alles geschen wüsse; wie ich die Götter der Erde durch Erschelnungen und drohende Befehle einen nach dem andern dahin bringen wolle, ganz himmlisch zu regies ven; wie ich meiner Familie erscheinen könne, ohne sie zu erschrecken u. s. w. Wit Enesenen wurde ich aber bald gewahr, daß der Ueberreis dieser Wirksamkeit in einer selbst geschaffenen Welt selcht zur Geistes Verirrung in der wirks lichen sühren könne.

Ich sindirte nun recht auf die Runk, die Zeit zu tödten; und dazu weniger bedenkliche Mittel anzuwenden, woben mir die Ratur selbst zu Hüselse kam. Bon Jugend auf dedurste ich nur sechs, höchstens sieden Stunden Schlaf zu meiner Erholung, und gieng auch im Winter gern des Morgens sinf Uhr an meine Arbeitz; jest konnte ich über zwölf Stunden schlasen, oder mich in einem das bewustlosen Zustande zwischen Schlaf und Wachen erhalten.

Ich machte mirs zum Geset, täglich wes nigstens eine Stunde spazieren zu gehen, nämz sich hin und her, wie der Vogel im Käsicht, und um daben weder zu denken noch zu phantaten, zählte ich die Schricke. Um auch Abends

in der Zieffernif diefe Rewegung foresehen zu können, legte ich einige Roblen in meinem Ofen to, daß der Schein davon durch das daran ber findliche Zugthürsben einen bellen Punct an der entgegen gesethten Mauer bildete, der mir zum Leitstern diente, um nicht mit meiner Stirn mi= der das Gewolde anzurennen. Doch einmak. hatte diefer Stern zu bell geleuchtet, und dep Mintent bes Commandanten machte mir den andern Morgen drobende Vormurfe darüber, dosich, der Ordnung zuwider, um 8 Uhr Abends Licht gehabt habe. Ich hützte wich aber, ibut Die Beschaffenheit biefes Lichts zu erklaren, aus Kurcht, man moge mir auch bas Einbeisen verbieten.

Ich beschästigte mich täglich einige Stutte den mit der Arithmetif, indem ich mir, als meine eigner Rechenschüler Exempel, in den verschieder ven Rechnungsarten ausgab, so weit ich mit Hüsse des Gedächtnisses kommen konnte, und selbst Regeln zu erfinden suchte, wo es micht verließ. Ich machte Entwürse zu literarischen und andem Unternehmungen, die ich in einent mir sehr lieben fremden kande aussühren konnste, wein ein glücklicher Zusall mich der Wele wieder gabe.

duch Untersuchungen über den Ban det deutschen Sprache und den philosophischen Geist, der über ihre Bildung in der Vorzeit ges waltet hat, da es noch keine Sprachlebren und

Angenckichen geht noch weiter, als die Barbarep seiner Peiniger; ich schrieb auf das Blep, das er mir ließ.

## VI.

## -Mein angebliches Werbrechen.

Ich hatte auf dem langen Wege aus der freunds lichen heimat in das ode Gemauer, das mich. umschloß, und in den ersten Tagen meines Aus enthalts darin viet über die Urfache meines Um glud's nachgebacht und nichts gefunden, mas das harte Verfahren der franzosischen Megierunge gegen mich hatte begrunden konnen. Ich muße te ben der Vermuthung stehen bleiben, daß ein boshafter Verläumber mich eines mir unberrust ten Vergehens gegen die Majestat des Raifers der Franzosen bezüchtigt-habe; oder daß viele leicht in den von mir verlegten Zeitschriften Ets was enthalten Ten, bas mir dieses Schicksal zu gezogen, und mas 'ich nicht wissen kounte: Denn, ich habe die Redaction des allgemeis nen Anzeigers der Deutschen seit zwan= zig Jahren nicht selbst beforgt, sondern der Legationsrath Dr. Bennicke, mein treuer Freund und Schwager, welcher Diesem Blatte durch Auswahl ver gemeinnützigen Auffähre nach dem Zeitbedürfniß und Gorgfalt in deren frititischer Bearbeitung, for wie durch Unpartheylichkeit und reine Wahrheitsliebe ben Bepfall

und bie Ausbreitung erworben bat, bie es im bentichen Publitum befist. Auch bie Ratios nalgeitung ber-Deutfchen habe ich feit 1804 - nicht felbft beatbeitet, fonbern mein Breund, bet burch mehtere Schriften befannte Profeffor am biefigen Smphasium Dr. Chtift. Best batte ich fogat bon Rerb. Schulge. benden Blatteen, vom Day bis jum Dovember 1811, mabrent einer nach Bien gemachten Reie fe, nur wenige Ctude gelefen, und ber Inbalt ber in biefem Beitraum erfchienenen Bofte bet wont Grafen bon Bengel: Sternatt in meinem Berlag berausgegebenen Beitichrift Ia: fon war mir noch gang unbefannt.

Endlich, ben vierten Tag nach meiner Ans funft in Magbeburg, erschien berfelbe Gendars meries Offizier, ber mich babin geführt hatte, in meiner Rlause, als jut meiner vorläusigen Beenehmung beauftragter Commissar, und ers bifnete mit bas Verbrechen, bessen ich beschuls biget war. Es bestand in nichts Geringerm,

"bag ich in Berbindung mit mehrern ges "beimen Befellschaften, oder gar an deren "Spife fteben folle, welche jur Abficht bate, ten, ben bem bevorftebenbem Ausbruche "des Rrieges gegen. Angland, gang Deutsche "land aufzuwiegeln und den französischen "Armeen mit gewaffneter Dand in den Ras. "Een zu fallen. "

Die Grande, worauf sich diese Beschuldis gung stütze, waren keine Thatsachen, keine Unklage eines namhaften Mannes, keine Zengen, sondern solgende:

- Deutschen Rr. 9 vom 11. Febr. 1811 abz gedruckter Auffaß, berittelt: Der beutz sche Bund, eine geheime Gefells schaft; nebst einer diesen Auffaß betreffenz den Erklätung von mir in Mr. 12 dieser Zeitung;
- 2. eine in Re- 148 vom h. Jun. 1811 des allg. Angeigets d. D. eingerückte Ans frage nach einem Recept zu guter sympas thetischer Dinte, nebst ver in Nr. 194 dars auf erfolgten Antwort;
- 3. ein im November Seft i811 bet Zeitz schrift Jason als Probe aufgenommenes Bruchstück einer Geschichte der Veranz derungen Deutschlands und Itae liens unter den Regenten des hoehenstaufischen Bauses.

Ich konnte mich nicht enthalten, über die Zusammenstellung so ganz fremdartiger Dinge und die daraus gezogene Folgerung laut aufzu- lachen: da wars mit mein Richter einen strenz gen Blick zu und sprach: "Lachen Sie nicht! es zeilt Ihren Rops." Wein Leben, erwiederte ich, steht in der Gewalt des Wächtigen: aber das

kann mir niemand wehren, eine fo ungereimte Busammenfiellung laderlich ju finden.

Bon biefem Augenblicke an hielt ich es für entichieben, bag mein Schicffal voraus bestimmet fep, und bag man mich auserfeben babe, burch meinen Tod ein Schrectbild fur die noch deutsch geffinnten Dentichen aufzustellen; indem ich mich nicht überreden fonnte. daß ein fo fluges Goupernement, wie bas frangofifche, fo unlogifche Schluffe machen follte, daß es fich aus fo unhaltbaren Grunden ju einer folchen Gewaltthat bestimmt; und fie mit fo gewaltsamer Berlegung ber Laudeshoheit eines angefebenen Rutften bes Rheinbundes ausgeführt hatte. 3ch mußte glaus ben , biefe gange fo grundlofe Befdulbigung fen ein bloger Bormanb, um meiner aus politischen Abfichten beschloffenen hinrichtung ben Unftrich eines rechtlichen Berfahrens geben ju fonnen.

Bur vollständigen Ginficht und Burdigung ber an mir ausgeübten Gewaltthat, folgen hier iene mein angebliches Verbrechen beweifen follende Auffage wortlich abgedruckt.

4. Ans ber Nationalzeitung d. D. 1811 9. St. S. 169 - 173.

Der deutsche Bund, eine geheime Gefellschaft,

> igt erschienenen feche und zwanbiefest Blattes find fcon mehr

rere geheime Ordensverbindungen aus der Vers borgenheit gezogen und dem Publikum in der Absicht vorgeführt worden, um solche, als gemeinschädlich oder doch verdächtig, zu zerffören, menigstens ihre Wirksamkeit und weitere Bers breitung zu hemmen, und ber Erfolg hat die beilsame Wirksamkeit bes lichts der Publizität bewähret. Jest hat nun ber herausgeber von einer unbefannten-Sand Papiere jugeschickt, er= halten, welche eine neue, wie es scheint, auf einer Univerfitat errichtete geheime Gefellschaft betreffen, und glaubt, daß deren Mittheilung den Lesern nicht unangenehm sepn werde. er übrigens daben auch die oben erwähnte Abs ficht habe, oder nicht, magen sie aus dem Inhalte dieser Papiere schließen, welche hier theils gang, theils auszugsweise folgen.

### Stiftungs:Urfunde.

- g. 1. Wir Endesunterzeichnete verbinden uns durch diesen Stiftungsbrief in eine Gesells schaft, der deutsche Zund genannt, und verpslichten uns gegenseitig auf Treue und Glaus ben zu ihrer Erhaltung und möglichsten Verbreistung, so wie zu Erfüllung ihres Zweckes und Beobachtung ihrer Gesetze.
- J. 2. Der 3weck des deutschen Bundes ift überhaupt:
  - "Beforderung des Wohlseyns und der Ehre "unserer Nation, durch Erweckung des Ge-

S. 3. Die Bedingungen ber Aufs nahme in den deutschen Bund find fols gende:

a) Rur geborne Deutsche tonnen Mitglieder bes Bundes fepn.

b) Es darf nie gefragt werden, ob der Aufzus nehmende ein Sachfe, Preuße, Defferreis der, Baier, Schwabe, Franke, Rheins lander, Westphale 2C. sondern nur ob er ein Deutscher sen ?

c) Riemand kann die Mitgliedschaft erlangen, von dem ungesemäßige oder unsittliche Sandlungen bekannt find, oder gegen befe fen Rechtschaffenheit und eble Denkungsart Zweifel obwalten.

S. 4! Die gefellicaftliche Berfaffung. Des beutichen Bunbes ift folgende:

a) Alle Mitglieder haben , als folche, gleichen

Ramen der Mitglieder und dem Asphabet bestimmt.

- Die Witglieder theilen sich, nach ihrer Wahl in zwer Klassen, nämlich in arbeistende und Ehrens Mitglieder. In die erste Klasse treten solche Personen, welsche, wenn sie auch nicht schulgerecht sudirt haben, doch die Feder zu führen und schrifte liche Aussätz abzusassen im Stande und geneigt sind: in die zwepte Vaterlandse freunde aus allen Ständen, den welchen die Bedingungen der Aufnahme S. 3. Statt sinden.
- Die arbeitenden Mitglieder vereinis gen sich an jedem Orte in besondere Ges sellschaften, welche mit den Namen alter um die Nation verdienter Männer bezeichs net und unterschieden werden. Eine solche Geselschaft des deutschen Bundes darf nicht über sechszehn, und nicht unter zwölf Mitglieder zählen.
- d) Die Leitung, der gesellschaftlichen Angelez genheiten und Verhandlungen besorgt ein, jährlich aus-ihrem Mittel durch Abstimmung gewählter Vorsteher, mit zwep Beps sitzern und einem Geheimschreiber.
- Debe solche Gesellschaft halt monatlich eine Bersammlung, worin jedesmal ein Mitz glied eine selbst verfaßte Abhandlung über einen beliebigen Gegenstand, deutsche Spraz

2) mue Mitgiteder haben, als folche, gleichen Rang. Ift in ben gefellschaftlichen Berabandlungen eine Reihenfolge ju beobachten, fo wird fie nach ben Anfangsbuchstaben ber

Ramen ber Mitglieber und bem Alphabet bestimmt.

- Die Mitglieder theilen sich, nach ihrer Wahl in zwep Klassen, nämlich in arbeistende und Ehren-Mitglieder. In die erste Klasse treten solche Personen, welsche, wenn sie auch nicht schulgerecht studirt haben, boch die Fever zu führen und schrifte liche Aufsätze abzusassen im Stande und geneigt sind: in die zwepte Vaterlandse freunde aus allen Ständen, dep welchen die Bedingungen der Aufnahme S. 3. Statt sinden.
- e) Die arbeitenden Mitglieder vereinia gen fich an jedem Orte in besondere Ges fellschaften, welche mit den Ramen alter um die Ration verdienter Manner bezeiche net und unterschieden werden. Gine solche Gefellschaft bes beutschen Bundes barf nicht über sechszehn, und nicht unter zwölf Mitglieder zählen.
- d) Die Leitung der gesellschaftlichen Angeles genheiten und Verhandlungen besorgt ein " jährlich ausihrem Mittel durch Abstimmung gewählter Vorsteher, mit zwey Beys fixern und einem Geheimschreiber.
- 6) Jebe folche Gefellschaft halt monatlich eine Berfammlung, worin jedesmal ein Mita glied eine felbft verfaßte Abhandlung über einen beliebigen Gegenstand, beutsche Spras

de, Geschichte, Alterthümer, Literatur, Runft, Landwirthschaft, Gewerbsleiß, Hans bel it. betreffend, vorliest, und worüber sich die Mitglieder freundschaftlich unterres den. Darauf theilt jeder Anwesende nach der Reihe irgend eine, den Monat über benm kesen gesundene, oder sonst erfahrne Thatsache, oder selbst gemachte Bemerkung, die Shre oder den Nugen der Nation betrefs send, jut Unterhaltung mit.

: 1) Jahrlich wird eine allgemeine Berfamme' lung gehalten, und bagn auch die Ehrens mitglieder bes Orts eingeladen. Hier gibt ber Borfteber eine lebersicht von dem , mas Die Gefellichaft im ganfe bee Jahres gur Erreichung bes 3medes gethan bat, unb berichtet, was bey andern Gefellichaften Merfwurdiges in biefer hinficht geschehen Der Geheimschreiber verlieft die Liften ber Mitglieder mit Bemerfung bes Bumache fes und Abganges :c. Dann wahlt man neue Borfteber und Beamten und erlanben es bie Verhaltniffe, fo wird biefe Verfamms lang mit einer gefellichaftlichen Dablzeit befchloffen.

S. 5. Jedes Mitglied des deutschen Buns s verpflichtet sich bey feiner Aufnahme, burch andschlag an ben Borfteber der Gefellschaft' ib feine Sepfiter, folgende Gefege des Bundes wiffenhaft ju befolgen.

- 2) Mile Wicglieder des demfchen Bundes solz len sich als: zu gleichem Zwock vereinigte Freunde ansehen, und einander, wenn sie sich kennen, oder sich durch das geheime Zeichen — zu erkennen geben, jeden möglichen Dienst zu erweisen, jeden gerecht ten Vortheil zuzuwenden, in Nothfällen Hülfe zu leisten bereit senn.
- b) Zwischen den Gliedern des Bundes soll bep Versprechen und Zusagen keine Art von Betheurung durch Schwüre, oder Berussung auf Stre u. s. w. Statt sinden, sons dern die alte deutsche Regel: Ein Wort ein Wort, ein Mann ein Mann wieder in volle Giltigkeit treten.
- und ihren Arbeiten foll sich kein Mitglied ansländischer Wörter und Redensarten bedienen, sondern ein vorzügliches Angenmerk auf Richtigkeit, Reinheit und Vervollkommenung uns uns unserer Sprache gerichtet werden.
- d) Rein Mitglied, dessen Gesundheitsumstände oder Alter es nicht nothwendig fordern,
  soll sich den Genuß des Rasse's, thinesischen
  Thees und andrer ausländischen Getränke
  zum täglichen Bedürfniß machen.
- e) Rein Mitglied darf Rleidungsfince von ausländischen Stoffen tragen, oder sich auferhalb Deutschland verfertigter Geräthschaften irgend einer Urt bedienen, die der

beutsche Bleif von gleicher ober abulider Bute hervorbringt. Ber mir folden Bes genftanben Sanbel treibt, ift ber Aufnahme unfähig.~

f) Jedes Mitglied foll fich beeifern, im Rreife feiner Betanntichaften bie Befolgung ber Befege a d. und e. jur Sitte und Chren:

fache gu machen,

g) Jebes Mitglieb, bas Gelegenheit bagu bat, foll fich bemuben, ben Bund weiter gu verpflangen, neue Gefellichaften beffelben ju ftiften, ober boch beffen 3weck und Beift in feinem Birtungstreife möglichft ju verbreiten.

- S. 6. Da bie Theilnahme am beutschen - Bunde gang freywillig fepn und bleiben foll, fo febt es jedem Mitgliede immer frep, ber Berbindung wieder ju entfagen,
- S. 7. Die Borfteber ber Gefellichaften bes beutichen Bunbes burfen fich feine Gerichtsbarteit über die Mitglieber anmaagen. Um .jes boch ben 3meet ber Berbindung nicht burch unmarbig gewordene Ditglieber vereiteln gu laffen, merden folche, auf ben Untrag bes Borfte: . hers, burch Stimmenmehrheit ausgeschloffen. Die Falle, wo biefes geschiebt, find :/

- b. Wortbruch und Unredlichfeit in Geschafe ten.
- c. Ertlarte Bahlungs-Unfahigfeit ober Bante rut.
- d. Erwiesene Uebertretung bes Gefeges & 5.c., bie Unschaffung und ben Gebrauch auslans bifcher Stoffe betreffent, noch nach ber Aufnahme in ben Bund.
- e. Berrath bes Erfennungszeichens - an Perfonen, Die nicht Mitglieder find.

(Dier folgen bie Unterschriften.)

(Für die ben den erhaltenen Papieren den bentichen Bund betreffend, noch befindlischen umftandlichen Anweisungen zur Ginrichtung ber Gesellschafts-Versammlungen, zur Geschäftst führung der Beamten, Eröffnung eines dem Zwecke gemäßen Briefwechsels zwischen den Gesellschaften verschiedener Orte, Anlage kleiner Raffen zur Bestreitung des Porto 2c., ift der Raum dieses Blattes zu beschränft.)

b. Mus ber Rationalzeitung b.D. 1811'
12. St. Beplage S. 246-248.

Perfiflage, Allegorie

ben, so daß es fast Roth thate, der Schrifts steller, der dem Publikum die Wahrheit im Geswand der Dichtung vorsühren will, erklärte als lezeit auf dem Rande oder in einer Note, was er eigentlich meint, so wie der Schneider, der, in der bekannten Romödie in der Romödie, den Löwen vorstellen soll, die Zuschauer voraus warnt, vor ihm nicht zu erschrecken, wenn er als kome auftreten würde. Wie viel literaris sche und andre Fehden, wie viel in ihren Folsgen nachtheilige Wisverständnisse entstanden nicht schon aus diesem Mangel an Empfänglichs

geschieht, eher Rachahmung sindet, als was man predigt. Ich vermied daben forgfältig alles, was geheime Gefellschaften bedenflich maden kann, als unsichtbare Obern, blinder Gehorfam, mystische Grimaffen, Ansprüche an den Beutel der Mitglieder u. dgl. Ich gab der Drganisation volle Publizitat und nahm in die Ges fete nichts auf, als mas jeder vernünftige Deut= fche jest von selbst thun wird, und überall thun darf. Um wenigsten hatte ich baher vermuthet. daß diefer Auffat in den kon. preußischen Staas ten migverstanden werden und zu Unannehma lichfeiten Anlaß geben konne; weil hier der Sanptfat deffelben : dag man fich teiner andes rer als inlandischer Stoffe jur Rleidung bedies nen soll — schon seit Friedrich d. E. streng vollzogenes kandesgesetz ift. Und doch geschah es. Die Berausgeber bepder in Berlin erscheia nenden Zeitungen fanden den Inhalt der Mühe werth, ihren Lefern Auszüge dapon mitzutheis len, und dem von der Boffifchen Zeitung gefiel er so mohl, daß er seinem Auszuge (in Mr. 29 vom 7. Marg) aus eigner Bewegung folgenden Ausruf bepfügte: "Wie oft hat ver " Redacteur der Boffischen Zeitung diefen Wunsch "theils insgeheim gehegt, theils laut werden " laffen! Wie oft find seine Vorschläge belächelt, "wie oft. sind sie belacht worden! Wie gern' " wurde er mit ganzer Seele in diefen einzig fe-Tie mechanden Rund instan 175

Den Erfolg biefes patriotischen Gifets erfes, beit nun die kefer aus folgender, in ber Spesner nerschen Beitung Rr. 31 vom 12. Marg an der Spige des Biattes fiehenden Befannts machung:

Berlin, vom 9. Dart.

"den in dem 29. Stud ber berlinischen "Zeitung, unter der Aufschrift: Der bente "sche Bund, eine geheime Geselle "schaft, die Ankundigung einer neuen Verbins "dung gelesen, welche ihrem Zwecke und Urs "sprunge nach bisher eben so unbefannt war, "als sie ben bepfälligen Jusah des Redacteurs "wenig verdienen durfte.

"Da diese Rachricht burch die Aufnahme in "ein hiefiges halb soffizielles Blatt eine sehr uns "verdiente Sanction zu erhalten geschienen, so "bat sie das höchste Riffallen erzeugt und es "ist baber dem Cenfor, welcher soiche passiren "laffen, sein Geschäft abgenommen, "der Redacteur auf eine Zeitlang suspens "dirt und der-Erpehition eine nach"
"drückliche Rüge ertheilt worden.

"Diejenigen, welche miffen, daß bie 3mes e der angebliche beutsche Bund haben bem redlichen Bemühen gutgefinnter gehören, welches fich aber nicht in ge-Streben, sondern durch gesehmäßiges "Betragen äußert, bedärfen nicht der zwendens "tigen Form eines geheimen Bundes, um Gefüh-"len und Pflichten zu genügen, die zedem Freun-"be des Baterlandes von selbst heilig und theuer "sind."

Daß die hier bezeichneten Manner, die Genehmigung meiner Gedanken und Wünsche, auf
diese Weise büßen mußten, bedaure ich nm so
mehr, weil obige, wie es scheint offizielle —
Bekanntmachung selbst die Zwecke des deutschen Vundes für recht und gut anerkennt und anerkennen muß, also die ganze Schuld auf meink Einkleidung des Gegenstandes in das Gewand
des Geheimnisses fälle. Gotha.

Der Berausgeber.

B. Nus dem allg. Anzeiger d. D. 1814. Rr. 148 S. 1645.

## Unfrage.

Das Bedürfuis sympathetischer Dinzten hat in den letten Jahren gewis Mancher hänsig gesühlt. Einsender hat es mit mehreren versucht; aber feine gesunden, die ihm völlig genügt hätte. Selbst die sogemante Kobaltz-Dinte hatte das Schlimme, das sie sich nur kurze Zeit hielt. (Wenigstens ist ihm von eis nem nur 10 Meilen entsernteit Correspondenten geslagt worden, das Alles; was mit dieser Dinzte geschrieben worden, detgestült verlansen ges

Ę

wesen, das er tros aller a. Richts heransbringen könner also, durch die Expedition des allg. Ung. ein Recept einer sympathetischen Dinte zu erzhalten, die sich auf dem Papiere erhält, ohne das man ohne Bephülfe eines Gegenmittels irzgend etwas daranf entbecken kann.

Antwort auf die Anfrage im glig. Ang. 1811 Rr. 148 8. 1645.

Bewährte Recepte jur Versertigung syms pathetischer Dinte, überhaupt zu unsichts barer Geheimschrift, sindet man in Klübers Kryptographik oder Lehrbuch der Geheimschreihekunst (Tubingen 1809 gr. 8.) S. 386 — 402.

C. Aus Jafon. Rovember, 1812. S. 201 - 225.

Diese Probe aus einer ichon 1804 angefünbigten, ober noch nicht erschienenen Geschichte ber Soben fauffen von Cons, betrifft die Belogerung und Berheerung Maplands unter Friedrich Barbaroffa, und erzählt die Thatsachen ohne alle Anspielung ober Anwendung auf Die jesigen Beiten. Da sie 24 Geiten gr. 8. ause fallet, so bebe ich bier nur die Stelle davon aus,
de durch die Bosheit eines Verläumders auf m deutschen Bund bezogen worden Sie steht S. 223 und 224, und lautet so:

"Friedrich's Strenge, die auch in der Fols ge wenig Mäßigung kannte, seiner deutschen Statthalter und Bogte Grausamfeit weckte bald allgemeine Erbitterung gegen ihn. Die unter den italianischen Stadten vorhin getheilten In-, teressen vereinten sich in dem Hasse gegen ihn. Ihr Egoismus, wo jede fich nur durch Unters bruckung der andern suchte zu erheben, ohnehin gedampft durch ein gleiches Schicksal bespotis scher Behandlung, wich der Roth; ihr verein= gelter Frenheitsfinn, in feinen Musbruchen nies bergehalten, in seinen hoffnungen abgewiesen und getäuscht, suchte ein gemeinschaftliches Der Städtebund entstand. Mayland, das nur seine alte schone Stadt, darum nicht feine Burger, nicht fein Gebiet, nicht feine Soff= nungen fah gernichtet, Cremona, Brescia, Bera gamo, Ferrara schloffen fich zu festen 3weden aneinander, das Rioster Pontida sah 1167 (7. April) eine glanzende Versammlung von Abgeordneten aus diesen Gebieten und Stadten. Wechfelseitigen herben Rlagen über den gemein= samen Drang folgte hier der Beschwornen Ente schluß, zu kampfen mit einander für die Frenbeit, ju fterben mit einander, wenn das Glend nicht follte gewendet werden fannen, 'für die Es war ein größeres Vorspiel, von Frenheit. bem schonen Bunde, ben einige Jahre fpater, als Mayland aus seinem Schutte sich wieber era anhahan sina sintalna Malallichaft nan ha

nahe tausend Bürgern ebenfalls gegen Friedrichs fortgesetzte Bedrückungen hatte errichtet, die mit der seperlichen koosung der Tode sund\*). sich einweihete zu einem männlichen Entschlusse. — Vorzüglich wurden die Maylander jest unter rascher Betreibung und Beyhülfe ihrer Mitverbündsten wieder in ihre Stadt eingesest, und bald erhob sich ein neues Mayland über den Ruinen des alten."

· Das im Dunkel ber Racht hell febende frane diffche Gouvernement hatte nun in meinem Ent= wurfe eines deutschen Bundes einen Zünder oder Reuerbrand (brandon) erblickt, den ich ausgeworfen habe, um die Hunderttausende wider baffelbe verbundener Deutschen gur Thatigfeis aufzusordern; die unsichtbare Dinte sollte zut geheimen Correspondenz ihrer Anführer dienen, und die Stelle im Jason war das zum kost Wlagen auf die nach Rugland gehenden frangos fischen Armeen gegebene Signal. Das ganze so schlau entdeckte Gewebe- war des Todes murs diger Hochverrath an Sr. Maj. dem Kaiser und Konig, als Beschüßer des Rheinbundes, an' der großen Ration.

<sup>\*)</sup> Sie hatten burch einen Eid sich vereiniget, im Treffen gegen Friederich eher alle zu sterben, als' 34 weichen ober sich zu ergeben.

Ich kounte mich kaum überwinden, mich auf Erörterung dieser aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen einzulassen und deren Ungrimd ju zeigen. Ich mußte es aber thun und erflärte der strengsten Wahrheit gemäß die Veranlaß sung, die mich zur Abfaffung und Bekannemas chung des Entwurfs des deutschen Bundes bes wogen hatte, die Absichten, die ich dadurch zu erreichen gesucht, und die Unwahrscheinlichkeit, daß meine deutschen keser diesem Aussage die falsche Bebentung hatten unterlegen konnen, bie bas französische Gouvernemene ihm geben wolle. Glücklicherweise fand sich bas Concept dieses Auffages, von meiner Sand geschrieben und an mehreren Stellen durchstrichen und verbessert, unter meinen Papieren, so daß kein Zweifel dare über obwaltete, daß ich felbst der Verfaffer dgs von sey, und daß, zu meiner großen Freude. sonst Niemand als ich deshalb in Anspruch genommen werden konnte. Bum Beweis, daß dieser Artikel der Rational-Zeitung wie ein Bune der gewirkt habe, führte man den Umstand an, daß seit beffen Erscheinung im Publikum pon der franzosischen Polizep eine Menge verdachtis ger geheimer Berbindungemin Deutschland ente deckt worden waren. Aber, auf mein Verlans gen, mir folche, die auf meinen Entwurf Bejug hatten, nachzuweisen, kam weiter nichts jum Vorschein, als der Plan eines mir unbekannten Thank Moroing in sing Alkshuise

ten Menkeres schon augenscheinlich bewies, baffie alter fenn muffe, als mein beutscher Bund, und ein Blatt von Ischoffes Miscellen jur neuesten Weltkunde, welches eine Recens sinn eines vom Legationsrath Bertuch in Weimar gemachten Vorschlags zu einem Chren on bavon ber Kaifer Rapoleon der Großmeister seyn sollte, enthielt.

Die Anfrage nach einem Recept ju fympas thetischer Dinte mar mabrend meines Aufenthals

nen und batte mabriceinlich t, als Ribbers Rroptogias t ins Undenten gurud ju rus ch in meiner Abmefenheit ge= t Jafon hatte beffen befanne a fteben. Auch ließ mein Ins ern Beweise eines beabsichtes iber bie frangofifchen Rriegs n, und es ift ihrer im Forts erfuchung nicht weiter gebacht eb mir alfo blog ber Entwurf . indes ju verantworten, unb Durch, die ftartften von mir ans . Richt überzeugen laffen, bag Bebeime Befellichaft eine blofe um ben in ibret Conftiention n mehr Gewicht ju geben. Man ichft in mich; das Junere Dies ithallen, und feine jabfreichen

Mitglieder namhaft zu machen. Auch ließ man mir merken, daß ich auf Milderung meines Schicksals rechnen könne, wenn ich mich ente schlösse, meine Mitwissenden zu verrathen.

### VII.

# Untersuchung meiner Papiere.

Es war ben diesem Gange der Sache nicht zu perfennen, bag man jene fo weit bergeholten Beweise nut zur Einleitung des Verfahrens wider mich gedrauchen wollte, und den eigent lichen Thatbestand oder das rechte corpus de licti meines Hochverraths in meinen Briefschaf= ten und Papieren zu finden hoffte, deren man eine über i Centner an Gewicht haltende Men= ·ge aus meinem Baufe mit nach Magdebutg genommen hatte, und die hunmehr einer ffrengeit Untersuchung unterworfen wurden. Von Rechts wegen hatten biese Papiere ben beren Wegnah= me in meinem Beyfepn versiegelt und bann in meiner Gegenwart wieder eröffnet und burche gesehen werden sollen: dies geschah aber nicht, fondern mein Inquirent verrichtete biese Mufte: tung ju Sause und brachte von benjenigen Studen, welche einer Erlauterung zu bedürfen schienen, eine Parthie nach ber andern mit in mein Gefängniß. Ich mußte jebes einzeln burch meis ne Unterschrift mit dem Bepfaß: paraphé, ne varietur - anerkennen; bann meine Antwort

ŧ

1

į

auf bie won ibm baraben aufgeworfenen Gragen und 3meifel Dictiren und jebe Geite bes Proton colls unterzeichnen. Gine folde Gigung bauerte brep bis pier Stunden und bruber, und fie gefchaben in Bwifchenraumen von brey, vier pder mehr Tagen, fo wie er in der Dufterung Des Papierwuftes fortructe. Kaft nach jedem folden Berhor mutben, wie ich bemertte, bie Arotocolle mit ben ju ben- Mcten genommenen Brieficaften burd Stafetten nach Samburg an Den Surften von Edmubl gefchict, und es erfolgten von ihm Infiructionen ju neuen verfanglichen Fragen, wodurch mich biefer arge mobnifche Dann ju entlarven gebachte, ber mit Die Ehre erwies, mich , weil ich nicht nach feis nem Berlangen antwortete, fur einen febr pere fchlagenen Ropf (homme tres-astucieux) ju erflaren. Das Schlimmffe ober vielleicht bas Beffe baben mar, daß ich die Fragen über ben Inhalt ber meiften Briefe mit bem Geftanbnig meiner Unwissenheit beantworten mußte; weil fie fich auf die Rebaction bes Milg. Ungeigerg ober ber Rationalgeitung ber Deutschen bezogen. bie ich, wie ich oben ermabnt habe, feit geraus mer Beit nicht felbft beforgt batte, und weil meln northalich für Mamon und Jahlan

Inquisition, deren ich mich erinnere, waren fols gende:

- Briefe, worin ich um nahere Auskunft aber den im sten St. der Rationalzeitung bekannt ges machten bentschen Bund ersucht wurder wurder den Bund ersucht wurder wurder in der wirklich errichtet sep und keine ans dern, als die in dem Entwurse ausgesprochenen edeln Iwecke habe? Die Vorsasser dieser Briefe waren lauter namhafte deutsche Shrenmanner, und ich sürchtete sehr, daß ihnen auch schon dies se Wisbesierde zum Verdrechen gemacht werden und Berfolgungen zuziehen möchte.
- 2) Ich hatte bie sammilichen: Verhandlung gen und erhaltenen Briefe, die im Jahr 1810 vom Freyherrn Christoph von Aretin in Dunden wider bie protestantischen Mitglite der ber konigl. baierischen Mabemie der Wife senschaften und wider die Gelehrten des nördte den Deutschlands anzustiften verfucte Verfole sung betreffend, gesammelt und in einem mit der Ausschrift Aretiniana - versehenem Cone volut vereinigt. Ein Hauptgegenstand biefer umfer Zeitalter entehrenden Fehde mar ein genbeimer Bund der norddeutschen Gelehrten wider Die Plane Rapoleons, deffen Aretin fie bes fouldigt, und ben Raifer zu beffen Bernichtung und jur Beftrafung feiner Urheber aufgeforders Diese Papiere gaben also reichhaltigen hatte. Stoff im Untersuchung der Grunde,

3) Sin anderes Conpolut enthielt eine Meuse Briefe mit. Verzeichnissen von den in mehrern deutschen Staaten angestellten Chefs der kandes und Ortsbehörden, expedirendem Secretären, practicirenden Sachmaltern, Ageusten und andern: Geschäftsmännern. Dieses konnte leicht als eine Borarbeit zur Verbreitung des deutschen Zundes angesehen werden: es ere sab sich aber augenscheinlich aus dem Ganzen, das es nus der Ansang einer Sammlung vom Materialien zu einem Adtes buch e für Seschäftsmänner war, dessen Ausarbeis ung ich, wegen der damit verdundenen Schwiese ung ich, wegen der damit verdundenen Schwiese

Feiren, anfgegeben hatte.

19: Ein Mahubrief an mich von einem Perks

Talschen Landprediger, das ich ihm einen

mir 1805 übermachten Gesellschaft in mehreren Jurucksenden möchtes gab Anlaß zu mehreren Kreut = und Queerfragen über den Zweck und Gegenstand, das Personal und den Sit dieser Gesellschaft. Ich kotinte mich aber auf nichts weiter besinnen, als daß es ein Entwurf zu ner Versorgungsanstalt für verarmte Gelehrte und Geistliche gewesen, und aus vem Briefe selbst war zu ersehen, daß man die landesherr- liche Bestätigung dessehen für nöthig gehalten hatte.

- Jo Der dem französischen Gouvernement so sehr verhaßte Rame des ehemaligen Heraunsgebers des Freymüthigen, Mertel, tam in einem an mich gerichteten Briese vod, mit dem Anstrage, daß ich Etwas an ihn übersenden solle. Dieses war ein sür seine Zeitzschrift bestimmter Auffaß, der eine literarische Streitigkeit betras. So mußte ich auch ben eiz nigen mit dem so hänsigen Namen Müller unterzeichneten Briesen nachweisen, daß sie nicht von dem bekannten Schristsfeller Abam Mülz-ler geschrieben waren.
- 6) Auch ein gar unschuldiger Brieswechsel über den ewigen Frieden gab Anlaß zu Fragen, um zu ersorschen, ob mein Freund und ich diese fromme Idee Heinrichs IV, des Abts St. Pierre und Kants für aussühre dar, und die kriegslustigen Erdengörter für vers hslichtet hielten, ihn der Welt einmal zu schen:

inng uns d batten geben. fremden et Briefs--

ep feinge enn biefe h es vers

teter und i machte, er durch cht, und gestorben ache meis cognoscirt nd — es enhandige la ra uis in Ols

im, nebft ewigen und Ouifer

18 J.F.E. I Nachireg Fortbane

mut gefchrieben, welcher vorher auch in ber Magdeburger Citadelle, ohnweit meiner Cafex matte, die Leiden der Gefangenschaft erdulder hatte. Mein Inquirent erstaunte noch mehr als ich über diese Entbeckung, aus welcher man leicht hatte schließen konnen, daß ich schon in der Revolutionszeit wichtige politifche Berbindungen in Frankreich und Nordamerika gehabt haben muffe. Allein, die Sache war gang ein= fach — ich wußte kein Wort vom Inhalt dieses Backets, und wahrscheinlich der Freund, der es mir zur Abgabe an den Grafen Dr. . . anvertrant hatte, eben so wenig. Uebrigens übte man an diesem anvertrautem fremden Gute bas Strandrecht aus, welches die geheime Polizen auf alle verstegelte Papiere zu behaupten scheint. Ich sab Packet nicht wieder, welches vermuthlich sogleich nach Paris in die große Ries derlage der Staatsgeheimnisse Europa's abges liefert wurde.

8) Eine am Schluffe des Jahres 1805 in einer Morgenstunde von mir entworsene Schisterung der Vamaligen kage der Menschheit im Staate, worin ich die Reigung des europäisschen Staatenspstems zur Einheit in der Universfal-Monarchie und mithin zur Nuumschränktheit der Regierungen im Berhältniß zur sortschreistenden Vervollkommung mit scharfen Strichen gezeichnet hatta, machte mir bange: aber mein Inquirent beruhigte wich darkber durch die

Berficherung, daß diese allgemeine Weltausicht dem Kaiser selbst gefallen wurde, wenn er sie les fen sollte. Rur über den Schluß sollte ich mich zu. Protocoll erklären. Diesem allgemeinen Neberblick Europa's sollten nämlich besondre Betrachtungen über die einzelnen Staaten solsgen, und es stand nichts mehr auf dem Papies re, als die Worte: der Coloß Franfreich zeich indem ich diese Betrachtungen nicht fortsgesethatte, weil man dergleichen damalsschon nur denken, nicht drucken lassen durfte. Run follte ich nach sechs Jahren noch angeben, was ich über den Coloß weiter gedacht hätte?

9) Unter mehrern unausgeführten Entwürsfen zu literarischen Unternehmungen sand sich auch eine zum Druck fertige Ankundigung einer Plasnet en seitung, die den Bepfall meines Inquirenten erhielt, und deren Zweck ich blos angeben sollte. Ich gestand die Absicht davon ohne Bedenken, daß, wenn einmal die Rational-Zeitung der Deutschen durch höhere Gewalt unterdrückt werden sollte, ich sogleich diese Plasneten Zeitung an deren Stelle sehen würde, um die contrebande Wahrheit, die ich zu predisnen mich berusen sühlte. unter dem Gewande

Comals, jest wiffen und fühlen est meine Peisniger) sich aufhalte? Dann, ob ich mit einem Herrn von Rostis Drzwiecky näher bestannt sey. Vermuthlich ist diesest derselbe deuts sche Patriot, der, (m. s. d. Nat. 3tg. d. D. Nr. 13 St. 280 d. J.) eine Stiftung für invalid geworsdene Vaterlands: Vertheidiger aus seinem Versmögen gemacht hat.

...,11) Den größten Verdacht hatte meine in der Mitte des Monats May 1811 nach Wien gemachte Reise und mein funf Monate gebauer= ter Aufenthalt daselbst wider mich erregt. Ich machte diese Reise mit meiner Frau und zwep .Tochtern, um meine in Wien verheirathete als teste Tochter und die achtungswürdige Familie zu besuchen, in der sie daselbst hobes Lebensgluck durch Liebe um Liebe gefunden bat. Es ergab sich aus mehrern Briefen meines Schwieger= sohns, daß diese Reise lange por der Erscheis nung jenes Entwurfs eines deutschen Bundes unter uns verabredet und beschloffen mar; ja daß wir es gleichsam zu einem Pruct des Chevertrags gemacht hatten, einander medselsmeise alle zwey Jahr einmal zu besuchen, wenn es irgend möglich sep. Die großen Belthegebenheiten hatten nun die Erfüllung dieser dem Bater= und Mutterherzen wichtigen Bedingung seit fünf Jahren verhindert. Natürlich suchten wir uns für diese Entbebrung durch desto langern

Senug gut entichabigen. Dan fand in ber oben Cro ermannten, aus meinem Saufe mitgenoms menen Reife Schatuft bie Brieftofche, beren ich mich unter Beges und in Bien bedient hat fer; und barin eine Art von Tagebuch, meldes bie Ramen ber Berfonen, Die ich befuche, ben Inhalt ber von Freunden gur Beforgung erhals tenen Auftrage und ber von mir gefchriebenen Briefe enthielt; baju gle an mich eingegangene Briefe im Driginal ;- man batte alfo gleichfam eine Controle meines gangen Benehmens mabrent meiner Abmefenheit vom Saufe, fogat als ob man mich von einem Bollgen : Spion batte begleiten fuffen. Und - aus allen biefen Thats fachen giong bie mabre und einzige Abficht biefer Reife fonnentiar bervor: Erholung von Lebens: mube und Roth im Genug ftiller Bergensfrens ben und ben Berftrenungen, bie eine Raiferftade, wie Dien iff, bem Fregnbe ber Runfte und Dif Wein Inquirent übers fenfchaften barbietet. jeugte fich vollfommen bon ber politifchen gange · lichen Unbebeutsamfeit biefer Reife : aber bie Berglofe Bolitit / tounte und wollte nicht begreis - fen, daß ein Bater und Groffvater ber Bereinis gung feiner fonft um neunzig Deilen von einanber getrennten Rinber und Bermandten funf

men könne, ohne fich mit geheimen beschäftigen. Ich habe aus später hatsachen und Neußerungen erseben, wife wahrscheinlich ein Hanptgrund ber ungerechten Verlangerung meiner Gefangenschaft gewesen ift.

Noch ein Umstand, ber bem gemeinen Mens schenverstande vollig unbedeutend scheinen mirt, hatte bie auf mich gerichteten Luchsaugen der französischen geheimen Polizen geschärft, ben ich nicht mit Stillschweigen übergeben barf, weil 'er den Spinnentrieb, auch aus Blumen Gift in faugen', dieser Gott Pob! nun aus Deutstisland verjagten Megare charakterisitt. Ich weiß nicht welches Zeitungsblatt es als eine Merk würdigkeit angeführt batte, daß im Sommer 1811 weniger nicht als 34 namhafte deutsche Gelehrte Wien besucht hatten; welches für vie herrliche Kaiserstadt, die mehr Anziehendes für Reisende hat als felbst London und Paris, eben nicht viel mare. Darans hatte bie Meberflugs beit geschlossen, bag baseibst vielleicht ber Opes rationsplan für bie große unfichtbare Armee, die der französischen den Rückweg and Aufland abschneiben sollte, mit mir verabredet worden sey. Ich konnte aber faktisch beweisen und eids lich erhärten, daß ich, während meines dortis gen Aufenthalts nicht mehr als vier auswärs tige Gelehrte und Schriftsteller, und diest nicht ju gleicher Beit gefeben batte, beren Ramen fcon hinreichten, allen Berbacht bon ihnen ju entfernen.

Die Zahl und Ordnung der auf diese Art von mir abgehaltenen Berhöte habe ich aus Mans

gel an einem Ralender und an Schreib-Materialien nicht aufgezeichnet; es fonnen 20 bis 25 gewesen feyn. Alleiu; icon beym dritten oder Dierten lebte in mir. Die Boffnung wieder guf. bag meine Unichuld über bie wider mich ben bem frangolifden Souvernement angebrachte Betlaumbungen obsiegen tonne: weil ich in meinem Inquirenten einen febr rechtschaffenen Dann ertannte, der mit der ftrengften Gewiffenhaftig= feit in Beobachtung feiner Umtspflicht Liebe jur Bahrheit und Gerechtigfeit verband, und baben binreichende Renntniff ber beutichen Gprade und Literatur befag, um ben Gegenstand ber Untersuchung im rechten Lichte gu feben. nahm mit gleicher Unpgribeplichfeit ban, mas für mich jeugte ; wie bas mas mir ungunftig Schien, ju ben Afgren, und fo fcmeichelte ich mir balb, baff, weum ich, nach beendigter Uisterfuchung por ein eben fo unparthepifches Ges richt geftellt murbe, beffen Gpruch nicht anbers als gunftig für mich quefallen foune.

### VIII.

Die ichlimmfte Racht meines Lebens.

ese Musterung der Menge von Papieren und die darüber mit mir angestellten rten bepnahe drey Monate. Ends ein Inquirent alls diesenigen Puns ich nach seiner Weinung mich zu rechtfertigen habe, in eine Reibe Fragartikel, die ich schriftlich beantworten, und dadurch gleichsum meine lette Vertheidigung sühren solz seichsum meine lette Vertheidigung führen solz se. Er gab mir dazu, in Gegenwart des Comz mandanten als Zeugen, drep Zogen Papier mit Feder und Dinte, und ließ mir nicht völlig 24 Stunden Zeit zur Absassung dieses Aufsages, indem die Estasette an den Fürsten den andern Morgen damit abgehen musse. Doch wurde mir sür diesen Abend Licht zu haben verstattet. Aus dem ganzen feperlichen Benehmen des Manzus fonnte ich schließen, daß, er selbst glaubte, wein Leben hange am Erfolge dieser von mir abz zusassenden Vertheidigungsschrift.

3, 3ch fand pun, daß diese Fragen nicht in ber Ordnung aufgestellt waren, die ich meinen Rechtfertigungs : Grunden geben mußte, wenn fie den gewünschten Gindruck machen follten; und hielt es daher für nothwendig, am Ende eine gedrängte Uebersicht ber Thatsachen bengus fügen, aus welcher meine Unschuld bem mensche .. lichen Richter so flar einleuchten muffe, wie sie mein Gewissen vor Gottes Richterstuhl fühlte, Da nun auch der Auffat in französischer Spraf de, ohne Bulfe eines Worterbuches geschrieben werden mußte: so war es rathfam, das Gange erft im Concept ju Papier ju bringen und bann ins Reine zu schreiben; ich fah aber voraus, daß die erhaltenen brep Bogen Papier faum ju der reinlichen Abschrift hinreichen wurden.

Blucklicherweise hatte ich eben ein Packet Tabak befommen, beffen außerer Umichlag aus Schreibe Diefes biente mit jum Ents papier bestand. murf, und ich arbeitete ununterbrochen baran, bis die vier Uhr Dachmittage in meinem Rerfer einbrechenbe Dunkelheit es nicht mehr geffatte-Run wurde ich ju melnem großen Schres den gemahr, dag ich groat die Erlaubnig Licht in brennen erhalten, aber vergeffen batte, bie baju erforderlichen Rergen gu verlangen." Das burch verlor ich brey gange Stunden in qualens ber gangeweile, Die mich nicht ant heitern Fores feBung ber Arbeit begeiftern fonnte. 9 Uhr, als mir ber Abintant meine Guppe brachte, tonnte ich mir zwey Rergen bolen lafe fen, und bat ibn, bie Bache anzuweisen, baff fte mir bie gange Dacht hindurch Licht gu baben 3ch feste nun die Arbeit um perfatten folle. Leben ober Tob unablaffig fort, und brachte auch etwa zwen Drittheile bes Auffages fogleich ins Reine; indem ich barauf bebacht fenn muge te, ihn nicht über meine brep Bogen Papier Mllein Die Ratur verfagte mir auszubebnen. endlich bie ju beffen Bollendung erforderliche phylifibe Rraft. Mein Borrath von Brenthola wat icon um Deitternacht aufgezehrt ; nut überflet mich in bem falten Gemolbe ein beftiger g ich bie Feber nicht mehrhale im 4 Uhr Morgens bewußtlos

Als die Befinnung gurude

kehrte, warf ich mich auf mein hartes. Lac ger, mit dem Gedanken: Bott wird für meine. Frau und Kinder sorgen, wenn er kein anderes. Mittel bereit hat, mein Leben, zu retten, als Dieses, das ich bis zur höchsten Erschöpfung ans

gemendet babe.'

mittags, meine Rachtarbeit in Empfang zu nehmen, und wurde von meinem Zustande so gezichtet, daß er mir das Auskunftsmittel vorsschieg, ihm jest nur kurze Antworten auf die Fragartikel zu dictiren, und meine Rechtsertisgungsschrift als ein Supplement zu meinen absgehaltenen Berhören nachsolgen zu lassen, wohze die er mir dren Tage bewilligte: Weine Entkräfztung war aber so groß, daß ich bep dieser 3 bis 4 Stunden danernden Sigung mich am Stuhl anhalten, und daß er mir manche Antworten in den Mund legen mußte, um das Protocoll zu Stande zu Bringen.

dens an den Fürsten von Echnühl gerichtete Supplement zu meinen Verhören mit mehr Muste, mußte dann die brep beschriebenen Bogen und Feder und Dinte wieder in Gegenwart des Commandanten als Zeugen abllefern, und der Entwurf auf Tabackspäpier wurde verbrannt, so das ich von dieser Schrift keine Copie bebielt.

Die mir etwa 9 Tage darauf bekannt gemachte Wirkung dieser Angskschrift war: Bezeus zengung bes böchsten Unwillens Gr. Excelleng über zwey batit vorkommenbe Aeußerungen, welche tespectwidtig ansgedrückt sepu sollten. Davon war die eine: "daß ich — bep meiner "flat erwiesenen Unschuld, von der Gerech. "tigkeit Gr. Maj, des Kaisers unverzügliche "Freplassung und Entschädigung erwartes "te —, nicht als Gnade erstehtet die andre "weiß ich nicht mehr.

#### IX.

## Unverhaffte Freude

Gegen die Mitte bes Monats Februar mat meine von Saufe mitgebrachte, unb - weil ein Gefangener fein Gelo in Banden baben barf - bepm Commandanten vermahrte Caffe ericopft. 3ch fprach barüber mit bem Inquis tenten ! ob das Gouvernement mir eine Gumme gu meiner Unterhaltung vorschiegen werde, ober ob ich non einem Dagbeburger Sandelshaufe burch ausgestellten Bechfel Beld erheben, ober beshalb nach Saufe fcreiben folle und burfe? Das erfte ichien ben frangofifchen ginanggrund: fagen entgegen ju fepn; burth bas zwente batten Uneingeweihte meinen Aufenthalt erfahren, welcher bamals, außer ben frangofifchen Behors ben, noch feinem Ginwohner Dagbeburgs und felbft meiner Familie nicht gewiß befannt mar. Bran erlaubte mit affo, nach eingeholter Ge

Kehmiguith des Bireften date duteille Bandischuse schreiben. Es mar ven 16.08ebeigenachente als mein Inquirent-mit dem heiterne Besiche ber Menschenliebe zu mir kam, und mir finen Bo gen Briefpapier und Feder und Dinter Waltio mit der Bothschaft: daß mir vergönktsworben fen, in seiner Gegenwart an meine Fran nach Gotha ju ichreiben, und mir Gelb und was ich Fonst eiwa an Wasche und Rleidungsstücken. bedurfte, unter der Adresse bes Gouverneurs schicken zu laffen. Diese mich eben in einer fine ffern Gedankenreihe überraschende Nachricht erschütterte meine Rerven so fehr, daß ich eine halbe Biertelffunde brauchte, mich fo weit zu faf= : sen, daß ich die Feber halten und nur wenige Bel-Ien aufs Papier bringen konnte. Fast hatte ich por Freuden den Ueberbringer der frohen Nach: richt an meine Bruft gedrückt. Die Scene des Entzückens, die die Ankunft biefes Briefes in meinem Sause hervorbringen wurde, stand les bendig vor mir; ich fühlte den Trost, womit er das gepreßte Berg meiner Lieben aufrichten und gur hoffnang baldigen Wiedersehens erheben murde.

Dieser Brief wurde an den damals bep den Gerzoglich schässischen Hösen accreditirten Geschadten Baron von St. Aignan adresssirt, der ihn meiner Frau, mit Aeußerungen der innigsten Theilnahme am Schicksal meiner Famitie, selbst übergab, und in der Folge die

größte Bereitwilligfeit zeigte, fich fut meine 20

frepung ju bermenden.

Gine eben fo frohe Stunde brachte mir bie mit erfter Boft ankommende Untwort von meiner Frau und Rindern, mit ber Berficherung, bag alle meine Lieben noch lebten und gefund mas gen ; indem der Balfam ber Soffnung bie aben: be Birtung bes Rummere auf die blutenden Bergen gemilbert batte. Webe that es mit , baf man biefen mir, wie alle folgenben, offen ein= gehandigten Brief der Reuerprobe unterworfen und burd Gauren gezogen hatte, um ju erfore fcen, ob nichte mit unfichtbaret Dinte gwifchen Die Beilen ober auf ben Ranb gefchrieben fepi. Doch habe ich biefe Spuren bes bie Bergense Ergiegungen befummerter Liebenden belauerna ben Urgmobns an feinem der folgenben Briefe mebr mabrgenommen.

### X.

Unterfuchung meiner Druckschriften.

Ich erwartete nun mit jedem Tage sehnlichet bie mein Schickfal entscheidende Erklarung: Dhe Ge. Ercellenz der Fürst von Echmuhl- aus den ihm übermachten Protocollen und meinem Supplement dazu meine Schuld ober Unschuld

führende Offiziet ven Befehl, nunmeht auch meine sammtlichen eignen und von mir herande gegebenen gebrucken Schriften einer forgfältligen Prüfung zu unterwerfen z vo sich darin nicht etras Strasmürdiges auffinden lasse? Ich bes dauerte den Mann, dem diese herkulische Arbeit zugetheilt warde; doch hatte dieser neue Rem such nich schuldig zu sinden für meine Berlagde handlung den Bortheil, daß sie ein Exemplat von ihren meisten Artifeln gegen daare Zahlung abseitez wiewoht der zum Ankauf dieser Bücher von Erfure aus abgeordnete Agent 50 Procent vom Ladenpreise abhandelte, welche ihm wegen der schlechten Zeiten des Buchhandels zugestans den wurden.

Diese Durchsicht erforberte über einen Moninat, und der verständige und mit der deutschen Sprache und kiteratur bekannte Mevisor fand in meinen Borlesungen über die Pflichten und Rechte des Renschen, im Nothe und Hülfsbuchlein und dem Milde heim ischen Liederbuche und einigen fleie nern von mir versasten Schriften, nichts Bers dammliches. Ueber den allgemeinen Ans zeiger und die National-Zeitung d. D. urtheilte er: "daß die Publicität in diesen Blatzten nicht dem Sange der großen Weltbegebens heiten unserer Zeit gleichen Schritt gehalten har be, und den Rückschen der Politik, die auf manche einzelne Stellen, geziemend untergeorde

net worden sep." Dieses war leider! gatze nad Millich weit man ih den Stadien des Abeins Dundes nicht beuteit laffen konnte; wis mun für Waht und nüglich fielt, sondern nur das, wos von sich ein Ansich bep ber franzosischen hohen Polizev befürchten ließ; zumal seitdem, auf Betstangen der französischen Sesandten, allen Gersausgebern von deutschen Zeitschriften durch ihre ausgebern von deutschen Beitschriften durch ihre Obrigseit verboten worden war, irgend Etwas in ihre Plätter aufzunehmen, das den Ansichten St. Maj. ves Kaisers der Franzosen nicht gesmaß sep — rien qui vo veroit pas dans le sens de l'Empereur.

Mein Inquirent hatte mir fein Urtheil über meine Schriftstellerep schon eröffnet, als ihmt pom Fürsten ein Blatt von der National-Zeitung jugeschickt wurde, mit dem ausdrücklichen Aufstrage, mir es mit der Gewissensfrage vorzules gen: "wie, nach meinem eignen Ursichteil, ein Gouvernement den Mann zu behand "beln habe, der einen solchen Angriff auf baffelbe durch öffentliche viel gelesene Blattet "verbreitet habe? "Es war folgender Auffahr.

An Deutschlands Bater und lehrer.

"Belden Sinn haben Barer in ihren Sohnen, und Lehrer, namentlich bie an hohern Soule

"Mit Schnäcks und Schande ist der deutz sche Name gebrandmarkt und in wessen Brick das Hochgefühl für Frenheit, Gelbstffandigkeit und Bolferrecht noch nicht erstorben ist, bath mit tiefem, schneidendem Schmerze, bald mit fast mocht ich fagen, heiligem - Born und In= grimm sieht er das geliebte Baterland bluten unter den Streichen der Millführ und Berrsch= sucht. — Ift es aber nicht noch drenmal schmerz= licher, selbst in unserer Mitte Verrather sehen ju muffen, die in dem Rennen nach schimmernden Seifenblasen und vom Vortheil bes Augen= blicks geblendet, nicht sehen oder nicht sehen " wollen, wie unter ihren Füßen der Abgrund sich offnet und mit ihnen Tausende von Unschuldigen ju verschlingen droht, deren Bater und Beschuper sie senn sollten? Ist es nicht schändlich, daß wir in niedrige Kriecheren und Schmeichelen persunten, noch so recht eilen, unsern stlavi= schen Nacken selbst da zu beugen, wo nicht eins mal die eiserne Gewalt es will? Ift es nicht die höchste Niederträchtigkeit, so recht über Hals und Kopf zu laufen, um den kleinen Reft von Nationalehre ja bald genug noch zu verlieren, und so vollig ehrlos dazustehen, um den Unterdrucker gleichsam zu zwingen, uns mit Fügen zu

<sup>\*)</sup> Auf Verlangen eingerückt,

Die Lage ber Dinge ift, wer rettet bie schuldlos fen Rachkommen? Der himmel? Ja! wenn wir jest dafür forgen, baß sie einst sich retten konnen."

e! fa

物液

建胸脂溶血或

ηį

Pater, Lehrer bes Knaben und Jungs hings, ihr fept es, bie ihr hierzu vorzüglich wirsten könnt. Thut, was Sannibals Vater that. Erregt in dem jungen Serzen einen glübenden, unauslöschlichen Saß gegen Bedrückungen und Stlaveren. Sprecht barum mit feuriger Kraft für Menschen- und Bolferrechte. Sucht in ihr ven einen Charafter in gründen, der, ohne Klügeln und Rechnen, bereit ift, dafür Alles pinzugeben; einen Charafter, ber dafür Alles wagt, der nur das leben schäft, wo er frey sich seiner freuen kann und der ohne diese Frey- beit es nur als eine brückende Bürde betrachtet

re strenge Aflicht. Nichts hier vom Stillhalt ten! Richts von einer übelverstandenen schafss maßigen Geduld! Handeln, nicht Duldep schafft Krepheir und Unabhängigkeit, schafft Uchstung der Nation und Nationalehre. Thut Alles das mit Begeisterung! Leicht muß sie, die Alle mächtige, ja in euch entstehen, wenn noch ein Tropfen deutschen Sluts in enern Adern rolle und ihr nur slüchtig die gegenwärtige Zeit erzwägt."

"Peun der Jüngling dann die Kraft des Mannes fühlt, der Has wird fegenreiche Früche te tragen, die ernste Remesis wird dann . . . . Oder glaubt vielleicht Mancher von euch, die Folgen ängstlich berechneud, pflichtmidrig zu handeln, wenn er einen folchen Sinn in feinem. Sohne ober Schüler grundet? Nichts weniger als das! Was auch daraus entstehe, und wenn Die Welt darüber in Flammen gerathe, immers bin! die Schuld kann guch und eure Sohne oder Schüler niemals treffen; fie fällt auf beren Baupt zurück, die uns ranbten, was wir vermoge unferer Menschenwurde uns nicht rauben laffen dürfen. Haxtnactige Uebel erfordern oft eine schwerzliche Kur., Im schlimmsten Falle ober immer besser, ruhmvoll gestorben, als seig gelitten. Dulce et decorum, pro patria mori."

"Ihr Lehrer an höheren Schulanstalten bes mühr euch insbesondere, jenen, Sinn in enern

Schulern ju erwecken und felt gu grunden. Enre Knaben und Jangtinge werpen einft bie Dies ner des Staats und in ihnen fucht bas Bolt fei= me Fubrer und Berather. Das mill es mit felmer blinden Gewalt ohne biefe T. Alfo fie muffen erft ba fenn, ebe ber Daffe fraftiger Arm mit bauernbem, gluctlichem Erfolge mirfen fann. Ber bie jegige Stimmung bes gebruckten Burgers und gandmanns fennt, mahrlich! er fiebt es flar, nur Bubrer fehlen, bie ben Ropf auf ber rechten Stelle, jugleich ben tobtlichften Bag gegen Stlaveren und Despotismus fühlen. Jest aber haben Richts mare bann verloren. nicht die Bolfer ihre Furffen berlaffen; nein! Die Rurften verlaffen die Bolfer, und mit gehobnem Urme fteben biefe ba, und feben fich ver: geblich um, ob benn bas Saupt bald an ibre Spite tomme. Souft war es die Volitik frafs tiger Regenten, ihre Angelegenheiten jur Ga de ber Ration ju machen, und gelang ihnen .bas, fie hatten viel, oft Alles gewonnen. Jest mochten wir unfern Geiff gern ihnen einham den, bag fie in ber Rationalebre ihre eigne fans "Sen . - aber "

"Lebt indeffen nur einmal in den Nachtome men jener feurige, fraftige Geift für Recht, für Ration, lebt diefer Geift nur auch in 1 Ständen, daß fie nicht mehr felbste en Vortheil von dem des Volks tren-

"I' Merdet the, - Lebrer auf Mindenius-usb Gymnasien, in euren Schülern jendurmmenslasch. tichen Haß gegen alles Unrecht gröndung er dem merben ja auch fünftige Staatsbeamsen: nicht mehr, wie jest so viele, seig undrichtslüchtig sich zu schmächlichen Werfzeugen der Ungerechstigkeit "der Aflichtvergeffenheit hergebenzsdamt werden sich Manner finden, die missassever Stirne es den Firsten sagen. .. monfin wiffend oder unwissend heisiges Racht, venleten gifden werden der Bolker Hirten miches unburwonchiner Guade wissen, die immer Unrecht übrieu dacen werden Staatsbeamte nicht wehr, wie jestello oft, in Zeiten bes Drucks alle Bürbeit von fic ab = and auf die Schultern derer-walzen; die ohnshin schon so schwer belastet sind."

hung senn. Und was sesselt mehr den jugendlischen Geist, was erregt mehr lebendige Kraft, mehr Begeisterung in ihm, als Beroismus, als das Ideale? O das alle Lehrer dies beherzigten! Das sie besonders nicht durch eine erniedrigende Disciplin die rege Krast des Khaben und Jungs

fings (ahmen. \* ). Pag er mit diefer Kraft auch .einmal Unbeil ftiften. Es fep! Man fuche weise "fie ju leiten, und einft wird fie an ber rechten Stelle jum Segen mirten, Immer aber muß und ber lieber fepne: ber fündigen fann und wirflich fundigt, als ber von aller Energie verlaffen, die Linie nie verläge. Dit biefen gimienmenichen ift ber Rachwelt nicht gebient. -Rur eine beffere Belt als unfere jepige ift, mufa. fen wir erziehen. Traurige Erziehung, Die bie bin gielt, bag ihre Boglinge jo für Die Gegens dvare vollkommen paffen, barin ein gemächlie dies, rubiges Leben finben. 'D menn unfere Bunglinge für unfere Berfeffetheit, für unfere Schwache, Feigheit und Gefoffnicht feinen Ginn mehr haben , bann wollen wir Gifich une minte Mogen immer im Rampfe Sunberte bas Action. Dofed beit hoben Belftes werben; was liegt Beren ? Gie find une Glieder bes großen Gant Lem und far beffen Bobl, nicht für fich, find fie Rampfend muß ber Preis errungen wer-Den Die Bele mirb bem ueuen Geifte fich uns termerfen muffen und bann - wird tommen bie beffere Beit, nach ber wir alle fenfgen,"

X. Y. Z.

der Stockkumi in Schulen und Gymnoffen niches fferes herverbringen, als bep ben Armeen, mo noch gebroucht wird: Stlavenfinn und flete fie ben Zucht zu entlaufen.

Man sollte in der That glauben, dieser Nassage (ep erst 1813 nach Napoleons Rieders jagen ben Leipzig und besseu Rückzug über den Rhein geschrieben. Obige Gemissenstrage sette mich daher in keine geringe Verlegenheit, da meine Hoffnung, die Frepheit endlich wieder zu erlangen, mit darauf berubte, daß ich mich wis der den Bormurf einer personlichen Feindschaft gegen die französische Nation und ihren mächtis gen Beherrscher gerechtfertigt zu haben glaubte. Allein, diese kräftige Aufforderung an deutsche Water und Erzieher, ihre Sohne zu deutschen Manuern zu bilden, steht im Jahrgang 1805 Mr. 29 vom 17. Julius der National-Zeis tung ber Deutschen; um biefe Beit fieng preußen an, fich ju dem im October beffelben Jahres ausgebrochenem Kriege, mit Frankreich au ruffen; und die dem Auffaße bengefügte Ans merkung: auf Verlangen eingerückt ließ permuthen, daß es auf Verlangen einen königh preußischen Beborde geschehen sen. Ich seibsk mar, wie ich leicht beweisen konnte, im Monat Julius von Haufe abwesend und zur Here Kellung meiner Gesubbeit in Pormont gewesen. Meine Antwort: "ich wurde es an den . Stelle eines so hohen und machtigen Gouvero nements unter meiner Murde achten, von dies » sem, unter solchen Umffänden schon vor 6 Jahren erschienenem, eigentlich pabagogischen Aufa sake Kenntniß zu nehmen,, — murde also wis

gewöhnlich zu Protocoll genommen, und ich weig flickt welchen Einftag dieses Berbarte auf die Verlängerung meiner Gefangenchaft gehate hat. Eingeruffwungen maßte es in weinem Steinithe eftetzen: well ich mich erfinerrer wirk fiar 6 Wochen nach ver Erscheinung jenes Aveistels (d. 25: Auf. 1885) wegen Verdreitung det Schrift: Veutschland in feiner tiefe Kriegsgericht fech & Deutsche zum Lobe vers. Kriegsgericht fech & Deutsche an dem Suchhände kriftellie, und dieses Urtheil an dem Suchhände

Bet Bahrheit ju Chren muß ich feboch bier

bağ ber Beitraum, ... Schriften und Thas 'th' bis jum Jahr denn hervorgehe, 🦩 nit bem Brotectefugnif jur Ande Bewalt in den veraben gemeine mar; Burffen Brimas 1896 gerichtetent this als Protector klart hatte: "die is jeben Staates Fürften des rheis Palne, obne einen Mächtiger, als bie n Wir bas Hebers POWER TO SERVE

eben ein Platel Leife ich eine platel Leife ben generalen geschichte generalen general

Erfolg der abgehattenenklintersuchung.

Dingefähr in der Mitte des Monats Marz 1812 wurde endlich die Untersuchung: beendet, die Neuen geschlossen, eine Kiste nicht zu den Acten Netenmener Papiere an meine Familie zurück weschieft prund vom Inquirenten ein gutachtlicher Bericht liver meine Sache nu den Reichsmarz Ishall Fürsten von Eckmühl abgestattet, dese Ishall Fürsten von Eckmühl abgestattet, dese Ishall Kürsten von

"es fanden sich keine Thatsacken vor, die das "su geeignet waren, einen AnflagesAct "wesen des mir angeschnidigten Verbrechtes "wider mich zu formiren, um mich unrecht "Gericht zu stellen. Nebrigens bleibeies dem "höhern Ermessen des Souvernementsacken "heim gestellt, in welchem Lichteres den nach "mir verfaßten Aufsat in den Antionalisationalisation "tung, der deutsche Annie Annie der inchteinele.

Es blieb also von den Beschwidigungen; wordnerd in durch ein boshafter Augeder den zum Aum Argwohnt geneigten und die Deutschen hassenden Urheber meines Unglücks zu dem so gewaltsamen und

barten Berfahren wider mich gereist hatte, als der Entwurf des deutschen Bundes, bessen Und verfänglichkeit ich in dem aussuhrlichen Suppplement zu meinen Verhören überzeugend dars gethan zu haben glaubte. Ich feste unn vord, dus, daß der Kurft nunmehr dem Raifer über melite Sache einen den Acten hem Katfer über trstatten wurde, und schmelchelte mir, daß die vermüthlich indessen eingereichten rührenden Bieten meiner Familie und die Fürsprache hos her Gonner, duf die ich rechnen konnte, dep St. Maj. nicht ohne Wilkfung geblieben waren. So zählte ich schon die Täge in der Erwartung des Decrets, das mit aus hamburg ober Paris

fündigen wurde, und thuung und Entschabis erechtigfeit und Große' en durfte.

Lagen Bochen wurden, in Teffament zu mas Famille vor dem Rache id sie daraus entstehen Berfügung über meine subrung, vielleicht auf leiben sollte: Ich ers gen Papier dazu und i Inquirenten, der ins is Prevot-militaire!

lubiteur:

MHein, ich fand es, ben teifes geworden war. ter Ueberlegung noch rathfamer, vor der Hand einen andern Gebrauch von Diesem Geschenf gu Bch hatte nämlich aus verschiedenen /.. Meugerungen diefes braven Offiziers, ber mich burch bie genaue Prufung meinet Sandlungen und Schriften , selbst meiner Gebanken und Meinungen, gang kennen geletnt haben mußte, geschlossen, daß er selbst noch daran zweifle, ob jener Plan eines deutschen Bundes blos auf dem Papier vorhanden sept indém er mir die Ehre erwies, mich auch bet Anfopferung des Lebens aus schmarmerischer Baterlandsliebe für fahig zu halten. In der Meinung, dag er vorjuglich viel zu meiner Befrepung beptragen konne, wenn er es wolle, schrieb ich daber anf die erhaltenen Bogen folgenden Brief an ihn, um demselben jenen Zweifel gu benehmen, und theis le ihn den kesetn mit, weil er zugleich die Rechts fertigungsgrunde fur meinen deutschen Bund enthält.

# XII.

Schreiben an melnen Richter. Hochverehrter Herr Prevot!

Die hatten mir ston in den ersten Monaten meiner Gefangenschaft so viel Theilnahme an meinem traurigen Schickful und aufrichtiges Wittetben bezeigt, daß ich nicht daran zweiselt

fonnte: bas Refultat Ihrer Untersuchung per Papiere fen Uebergeugung pon me f'a ner Unichuld, und bag ich hoffte, Gie warhen bep bem burchl, garffen von Edmubl auf meine balbige Poslaffung antragen. Allein, ba ich nun faff brep Monate vergebens auf ben Erfolg biefer gutigen Bermenbung boffe, und nur febe, baf Gie mir, mit mabrer Menfchens liebe, bie Leiden der Ginferferung erträglich gu machen bemubt find: fo muß ich vermuthen, bag Sie felbit noch einiges Digtrauen in meine rechtfertigenben- Musfagen und Erflarungen fes Ben. Much tann es wohl fepn, bag ich mich über manche Puncte ju unbestimmt und oberflachlich ausgebruckt habe, befonders in meinen erften Berboren aus Muthlofigfeit, und im lege ten, wo mich die folgflos jugebrachte Macht fo gefdmacht batte, bag ich mich taum aufrecht Balten fonnte. Erlauben Gie baber, bag ich Ihnen bie Thatfachen und Umftanbe, aus mels then erhellet, bag fein Brund vorhanden ift, warum bas frangofifche Gouvernement mich als verdachtig ober gefahrlich anfeben und noch labger gefangen halten muffe, bier noch einmal im Bufammenhange jur Beurtheilung vorlege."

"" ich am 30. Nov. v. J. in meiner fille ftatt, mit Erfüllung meiner Baters beichaftigt, von fo ftarter militarifdet wie Sie wiffen, überfallen burbe, ilc willig als Gefangenen entübren;

weil ich die Ueberlegung machte: die wider mich angebrachten Verläumdungen mußten von berschlimmsten Art seyn, um solch e veranlaßt zu haben; daher das eir mir für die Zukunst Ruhe und E verschaffen, sey, mich dagegen zu was ich, bey dem Bewußtseyn meiner Unschuld, leicht bewirken zu können glaubte. Wie sehr ere staunte ich daher, als ich vernahm, daß ich der Aufwiegelung des deutschen Boltes gegen die französische Armee beschuldigt sey, und daß sich diese schwere Seschuldigung nicht auf Angaben gewisser Personen, sondern

- a. auf ben Plan eines bentfchen Bunbes in Dr. 9 ber Rat. Beitung 1811;
- b. auf eine bamit in Berbindung gezogene Stelle im Rov. Stud bes Jafon;
- c. auf eine im Jul. bes Allg: Angeigers emgerückte Anfrage nach einem Mecept ju unsichtbater Dinte; und
- d. auf ben Umstand gründe, daß man seit ber Erscheinung jenes Blattes ber Rat. 3tg. auf allen Seiten geheime Berbinduns gen gegen das franzofische Interesse ents deckt habe, welche als Wirfungen beffelben anzusehen maren.

Mar ich mir

a ber von einem folden 3mede weit entferne

ten, unichulbigen Abficht jenes Auffages be-

- bl die in meiner Abwesenheit gebruckte Stelle im Jason hatte ich noch nicht gelesen, war aber versichert, daß sie unmöglich eine hamische Beziehung auf Se. Maj. ben Raifer Napoleon haben könne, deffen größter Verehrer ber Verfasser bes Jason ist;
- c. die Anfrage wegen sympathetischer Dinte ist chemischen Inhalts, bat feine Seziehung auf politische Verhältnisse und war im Jul. während meines Ausenthalts in Wien abgedruckt; und
- d. von den durch meinen beutschen Bund aufgeregten geheimen Gesellschaften mir ein einziger Plan gezeigt, Papier: und Dintenfarbe vermuthen daß er früher als mein Project gezen fen, nebst einem, aus einer Zeit: entlehntem, dem Gegenstande frem orschlage zu einem Gelehrten: Chrens

mach meiner Ansicht — augenUnhaltbarkeit der Beschuldigungserglichen mit den schreckhaften und
Unstalten, die man zu meinen Vers macht hatte, machte mich glauben: klat sep voraus bestimmt, als ein für Andere ausgeopfert zu werden, und ich hielt es dahet kaum der Mühe werth, mich zu rechtfertigen. Rehmen Sie an, daß ich mir meiner Unschuld bewußt war, so wers den Sie diese Vorstellung natürlich und verzeihe lich finden."

"Der Fortgang der Untersuchung überzeugte mich aber bald, daß ich bey dem untersuchenden. Richter auf Gerechtigkeit und Menschlichkeit rechnen konne, und ich fah ein; daß das frang. -Gouvernement allerdings ben Gegenstand aus einem andern Gesichtspunkte ansehen konne, fals ich und die mit meiner Denkungsart bekannten Leser der Rat. 3tg. Ich freute mich daher nicht wenig, als ich erfuht, daß Sie auch meine gedruckten Schriften einer Musterung uns terworfen, und darin nichts Erhebliches zu meis nem Nachtheil gefunden hatten. Ich fann nun hoffen, dag Sie, von der Reinheit meiner 3mede ben der Schriftstelleren überhaupt überzeugt, auch den beschuldigten Aufsat aus dem rechten Besichtspunkte ansehen und beurtheilen werden, und bitte Gie, folgenden Bemerkungen einige Aufmerksamkeit zu schenken."

I. "Die Veranlassung zu dem Entwirf des deutschen Bundes habe ich in meinem Supplement zum letzen Verhör der Wahrheit gemäß angezeigt: ich wollte meinen Lesern einen besons dern Antrieb geben, dem Gebrauche der Colosnial= und anderer ausländischen Waaren zu entsagen, deren Einschwärzung damals auch die

· fachficen - kanbe mit nachtheiligen Folgen, ju. bebroben fcbien. 3ch bachte: wenn an einem Drie mur ein ober ein Maar Dubend Bonorg: tioren fich Die Band barauf geben, Diefe Entbehrung jur Dobe und Chrenfache machen ju wollen; fo wird ber Erfolg nicht gering fenn. Weil aber bie Rat. Big. ihrem Plane gemag, nur gefchebene Dinge berichten foll: To gab ich meiner Idee bie Form einer bereits errich= teten Befellichaft. Die bobern Brece: Bervollfomminung der deutschen Sprache, Fortichreis tung in ber Cultur aller Urt; und Erhaltung , beg Rufe ber beutichen Biederfeit und Trene fügte ich bingu, um bem Plane mehr Burbe und eine fchickliche Rundung ju geben, und mir mar an biefen 3meden nicht weniger gelegen, jalb, am erftern. Deshalb mußte ich auch bes uns Deutschen fo oft und mit Recht vorgeworfenen Rehlers, bag fich bie Bewohner verfchie-. j dener Provingen als besondere Bolferschaften betrachten und nicht felten anfeinden, ermabnen und ihm ein Statut ber Befellichaft entgegen fegen. Dag ich biefen deutschen Bund eine ge= Deime Befellichaft nannte, mar, ba er nichts .. Seheimes enthalt, eine Nebereilung und Incon-. fequent. moju mich ber Contraft verfeitete, in e Gefellichaft gegen andre von fchleche erbachtigen 3mecten ftellen wollte; mehrere in meinen Blattern ans licht

badurch gerffort worden find."

Bereinigung rechtlicher Manner zu solschen Iweden auf politische Verhältnisse bezogen, und ihr feindselige Absichten gegen das französische Gouvernement untergelegt werden möchten: weil ich mir deren nicht bewußt war, und weil diese Verbindungszwecke gar nichts Neues und Auffallendes enthalten, sondern gleichsam der immer wiederkehrende Refrain der Nat. Its. sind — fromme Wänsche, deren Verwirklichung ich vom ersten Blatte 1784 dies ser Zeitung an dis jest ben jeder Veranlassung zu befordern gestrebt habe."

Dieser Umstand ist auch gewist die Ursasiche, warum der sehr vorsichtige und ben politisschen Gegenständen strenge Censor des Blattes, der einsichtsvolle Chef unserer kandebregierung, kein Bedenken getragen hat, diesen Artikel passiren zu lassen: weil ihm jene so oft wiederhols ten Ideen ganz bekannt und nicht auffallend was ren."

"Und eben so haben die daran gewöhnten keser die Sache genommen, und es konnte keiz ner daben auf die Vermuthung sallen, daß ich ihn zu gesährlichen Unternehmungen verleiten wolle: weil sie einmal meine seit 30 Jahren aufzgestellten und tren befolgten Grundsätze kennen, nach welchen ich das Heil der Menschheit einzig und allein vom Fortgange der Vernunft und Tuzgend im — wo möglich ewigen — Frieden erz gend im — wo möglich ewigen — Frieden erz

sewarte, und gewaltsame Maagregesn aller Art perabichene."

"Auch hin ich überzeugt, bas aufgeklärte franzöfis. Goudernement selbst, welches nichts dagegen haben kann, daß die Deutschen in dez Seistes Cultur fortschreiten, batte meinen Aufsahnicht so bedenklich gefunden, wenn ihm dese sen Inhalt ware vorgelegt worden, ahne die unrichtige Uebersehung der Ausschrift durch; Ligue gerwanique. Denn das Wort lique bes zeichnet im Französischen gahz bestimmt eine poslitische Oppositions Parthey, und ist vermuths lich die Hauptursache meines Unglücks; indent die Ausschrenns:

"bag die Deutschen, ohne Rucksicht auf Proz"vinzial : Berschiedenheiten, sich als Glieden "einer Nation gleichen Ursprungs ausehen, "lieben und im Bestreben nach Bervollfomme "nung bes Geistes, so wie zur Erhaltung ih"res hergebrachten Ruhms ber Biederkeit und "Treue vereinigen sollen —"

nichte enthalt, bas irgend einer Staatsregie-

folgen, folglich die beutsche Treue bem jeuis gen Stagte widmen follen, deffen Bur= ger fie find; so wie solches von ben Deut= fchen in Ungarn, Giebenburgen, Liefland zc. und vorzüglich auch im Elfaß feit mehr als einem Jahrhaudere wirklich geschehen ist, und noch täglich geschieht, und so wie die französt schen Refugies in Berlin, Leipzig, Hanhover, Caffel 26. unter die besten Burger dentscher Stagten gezählt werden, und noch immer Frans 20 fen find. Ich mochte diefes auf allgemeine Borzüge einer Nation gerichtete Streben, mit dem daranf gestütten Point d'honneur, Ras tionalismus benennen, mit welchem der Patriotismus für den Staat, mo man lebt. fich als Bruder verträgt."

Der Auffat: Der deutsche. Bund, wieder in Nr. 9. der Nat. Itg. 1811 abgez druckt ist, enthält also 2) nicht den geringsten Grund zu dem Verdachte, als habe ich dadurch. das deutsche Polk gegen die franz. Urmee aufswiegeln wollen, und kann b) ben dem unbefanzgenen deutschen Leser keinen Gedanken an eine solche Absicht erregt haben."

Mber, kann man einwenden, das gedruckte Blatt zeigt nur die Außenseite deiner Gesell= "Schaft; was unter der Karte steckt, sieht mannicht, und in kritischen Zeiten wuß, eine "machfame Regierung jebe geheime Berbin-"dung mehrerer Menfchen als verbachtig an-

Diefer Ginmurf widerlegt fich baburch gur Snuge, daß ich

II. nicht Willens gewesen bin, ben Entwurf bes deutschen Bundes ju realisiren, und baff er wirklich bloß auf bem Papier existirt. Polgende Thatsachen werden dieses hinteichend beweisen:

1. Mer eine geheime Gefellichaft fliften will, wird boch nicht fo thoricht fenn, beren Plan und Statuten in eine offentliche Zeitung ju fegen?

- 2. Ich publicirte ben Entwurf gegen bas Ende bes Monats Februar, als ich ich nansfieng, Vorbereitungen zu einer lange vorher beschloffenen und versprochenen Reise nach Wien zu machen, die mich auf fünf Monate von Sausse einternte: welchen unschicklichen Zeitpunkt hatte ich da zu einem Unternehmen gewählt, das eine starte Correspondenz veranlassen mußte?
- 3. Sie haben meine, auf biefer in ber Mitte bes Map's angetretenen Reife in meiner Brieftasche aufgezeichneten Rotizen und alle an mich nach Wien gefommene Briefe vollständig in den Händen, und sinden darin nicht die mindeste Erwähnung biefes deutschen Bundes; indem er,

in Bergeffenheit gefathen, duß- mich seitedem Riemand, weder mindlich noch schieftlich darüber befragt hat, wie ich eidlich erhärten kann; bis ich hier zu meinem großen Erstaunen vernahm, daß dieser von mir selbst ebenfalls vergessene Aufsaß der Grund von meiner Verhaftung sep.

Lasten acht Briefe ben der Wegnahme meiner Papiere nicht etwa in einer Tecktur der Convolut mit dem Manuscript des Aufsages bersammen, sondern auf meinem Pulte unter einem Hausen anderer Papiere zerstreut gesunden; ins dem noch alles so lag, wie ich es ben, meiner, Abreise verlassen hatte: ist dieses nicht ein überzzeugender Beweis davon, daß ich diese Sache weder als Geheimnis behandelt, noch ein fortzlaufendes Geschäft daraus habe machen wollen; isldem Sie alle übrigen zu einerlen Gegenstand gehörigen Papiere in besondern limschlägen benz sammen und rubricirt gesunden haben?

5. Ich weiß, leider! aus Erfahrung, daß das französische Gouvernement die größte Wachssamkeit und Ausmerksamkeit auf solche Gegensstände verwendet: gleichwohl sind seit der Ersicheinung jenes Aussaßes schon bepnahe 14 Mosnate versloßen, und noch hat keiner seiner Agenstell eine Spur von der Existenz dieses deutschen Bundes entdeckt, welcher doch seiner Beschafs

fenheitnach nicht lange verborgen bleiben könnte, wenn er irgendwo wirklich errichtet wäre.

Diefer Bund existiet alfo nicht 3 folglich fonnen auch teine Machinationen gegen die fransibilische Armee baruntes versteckt seyn, und ber Concipient seines Entwurfs kann beshalb nicht als deren verdächtig angesehen werden."

III. Sie haben in der ungeheuern Daffo meiner handschriften und Briefe, mit berem Durchsicht Sie so viel Zeit verloren,

- a) weder Spuren von vertrauter Befannts Schaft und Correspondenz mit irgend einer dem Franz. Gouvernement verdachtigen Person gestunden; noch
- b) Aenferungen von mir, welche fo feinds felige Gefinnungen gegen die franz. Regierung verriethen, daß man mich für fähig haften könnyte, Complote wider diefelbe anzuspimmen. Im Segentheil haben Sie
- C) and meiner Correspondenz und eines Denge Acten und Documente erfeben, daß ich meine Lebensthätigfeit, nach meinen Rraften.

flichung ber in meinen Druckschrifa senen rein moralischen Grundfase jabe.

Untersuchung meiner Papiere bat & jenem migneplandnen Beitungsjonften Perdacht nicht beftarfe, fons br beffen Ungrund bestätigt." Sesen Sie nun zu allem diefen noch

IV. Die große Unwahrscheinlichkeit, daß ein Mann von meinem Alter und meinen Ihnen jetzt hinlänglich bekannten bürgerlichen und Famislien=Verhältnissen, auch Liebhaberepen, sich in so gefährliche Händel einlassen mürde: so bleibt auch nicht ein Scheingrund übrig, weshalb das französ. Souvernement mich als einen ihm gesschrlichen Menschen eingesperrt halten müßte."

"Jedoch noch ein paar Worte über eine mir sehr nachtheilige Ansicht der Sache, die Sie selbst zu haben scheinen!"

"Sie erweisen mir die Ehre, mich für einen consequenten Kopf zu halten, und folgern dars gus: "daß jener Plan eines deutschen Bundest, noch andre, mir wichtigere Zwecke has ben müsse, als darin ausgesprochen sind; soust "würde ich ihn nicht mit Gefahr des Märtysterthums bekannt gemacht haben."

Durch diese Idee erweisen Sie mir auf der einen Seite mehr Ehre, als ich verdiene—
ich mache keinen Unspruch auf folden Herois=
mus, welcher auch außer dem mir von der Vor=
sehung bezeichnetem Wirkungskreise liegt. Auf
der andern Seite erklären Sie mich eben da=
durch für den inconsequentessen Renschen, den
es geben kann. Ich habe mein Lebenlang den
friedlichen Wahrheit und Tugend gehuldigt, nun
soll ich mit Planen von Ausruhr und Krieg

- fowanger geben ? Ich habe jene in bem Ent: mirfe bes beutschen Bundes aufgestellten mo-"ralifiben Bwede feit 1780 gum Bauptgegenfanb meinter fchrifeftellerifchen Arbeiten gemacht, nun. foll ich fie jum Behifel beimlicher Rante und Meuterepen, beren fich ein achter Deutscher auch gegen feine Feinde fcamen mus, berabe " wardigen? Und - trauen Gie mir nicht fo viel Renntnig ber gegenwartigen Lage ber Dinge und 2' fo viel Berftand ju, um einzuseben, bag Bolfes #10 aufftande gerade bas Mittel maren, die bente De fichen Staaten ins allertieffte Berberben ju fturften? Belde Inconfequent mare es daber von mir, ber ich mein leben bem Dienfte meiner Ration-gemidmet habe, folche unfelige Maagre geln angnrathen oder zu befordern ?"

"Weite! Ich bin gang unschuldig in den Berdachtegerathen, wegen deffen ich heute den rassten Tag-im Kerker verliere, in einem Alter, wo menn das leben nicht mehr nach Jahren sont. dern nach Tagen mißt."

ehrber andurch unbefangene Erwägung der hier ausgeführten Gnunde; und thun dann — was sent gehies Berg gebies

itts Sie um die Gefälligkeit, mir ige Bucher jum Lefen ju perfchafer vielleicht eine Parthie Blatter vom franz. Monitour d. J. — Die Langeweile gahnt mir aus allen Winkeln meines hofet- gespi emgegen.

... a samplify the contract of the contract of

वे दक्षणामध्यक्षणाच्या कृतत्त्वतिकाति । स्वत्यक्षणाम् सर्वे राज्या

Einige Lägt nach ber liebersenbung biefes Schreibens brachte es der Empfanger mir im Driginal gurud jund hugerte daben das innigste Bedauern, bag ihm, als untergeordneten Beamten, die Berfaffung nicht erlaube, weiter . Etwas füt mich zu thun; vielmehr konne seine personliche Verwendung ein nachtheiliges licht auf seine Führung der Säche werfen und meine Lage verschlimmern. Bald barauf, im Monat May, erhielt er eine anderweitige Bestimmung, nahm mit Thranen der Theilnahme Abschied von mir, und hinterließ mir den Rath, nunmehr durch Vermittelung des menschenfreundlichen Gouverneurs ein Bittschreiben um meine Loslaffung an Se. Maj. ben Kaifer felbst zu richten, in deffen Sanden jest mein Schickfal liege.

Mich stürzte die Entfernung dieses Mannes in tiese Trauer. Es war der einzige Mensch, mit dem ich zuweilen reden durste; sein Versahzen ben bep der Untersuchung hatte mich von seiner Rechtschaffenheit überzeugt und er war dadurch mit meinen Gesinnungen sowohl, als mit allen meinen Familien= und andern Verhältnissen befannt worden. So verehrte ich ihn als gezrechten Richter und seiner Pflicht getreuen

Staatsbiener, und liebte ihn als theilnehmens ben Freund, ber meine Leiden gu milbern fuch= ten Nun fühlte ich mich gang verwaist und verlaffen in meiner Casematte.

#### XIII.

Meine fernern Leiden, Freuden und Bes schäftigungen in der Sasematte bis zu Ende des Augusts.

Swepte Periobe meiner Gefangenicaft.

So lange die Untersuchung dauerte, wurde die been beschriebene Harte meiner Gesangenschaft ohne Wilderung sortgesett. Wiederholte Bittest um ein Buch zum Lesen, es sep welches es wolz le, wurden mit Ja beantwortet, aber nicht etz süllt. Einmal waren der Inquirent, der Contz mandant und der Plat Mojutant zugleich beb mir, und ich benutte diese Gelegenheit, ihnen vorzustellen, daß ich Gefahr liese, den Verstand zu verlieren, wenn ich mich nicht wenigstens mit kecture beschäftigen könne, und ba ich die Büz ther ihre aus ihren Handen empfangen könne und sie wieder in dieselben zurück stellen musse,

teinen Gron wider mich hatten, mich vielmehr Bedauerten, einander an und fiberlegten, man mir willfahren konne? Die Berathschla= gung lief endlich dahin ans; daß sie mein Bers tangen erft bem Gouverneut vortragen wollten. Dieses geschah, und beffen Antwort war : es fen eine innere Polizepsache, die für den Coms manbanten ber Citabelle gehöre; und auf diese Weist erhielt ich immer kein Buch. Die wahre Ursache dieses Verfahrens lag aber nicht im Bergen dieser Manner, sondern in der eignen Natur bes Despotismus und seines höllischen Mecha= mismus. Die Regel war: ein Gefangener au grand secret befommt feine Bucher ju lefen, und von diesen Herren wollte deswegen keiner zuerst dafür stimmen, in Rücksicht meiner Um= ffande davon abzuweichen; weil keiner vor dem andern sicher war, daß er nicht seine Menschen= freundlichkeit als dieustpflichtwidrig Orts anzeigen und ihn dadurch unglücklich ma= then könne. Und so war es, nach der mir spä= ter gewordenen Erläuterung eines verstähdigen und gutgesinnten Offiziers, in der ganzen dem Fürsten Echmühl untergeordneten Armee, Do nur dren Offiziere bensammen waren, erlaubte fich keiner eine frebe Neußerung seiner Meinung, ans Furcht, daß einer von ihnen ein geheimer . Spion des F. E. sehn möchte. Denn dieser unterhielt ein Heer von geheimen Ausspähern auf eigne Rosten, um sich durth Entdeckung id

des freymüthigen Urtheils über die Person des Kaifers ober dessen Verfügungen dem Monar den wichtig ju machen. Wegen dieser gangli= chen Hingebung an das Interesse des Kaisers hatte ihm Ge. Majestät die unbeschränfteste Voll= macht ertheilt, in dem Umfange feines General= Gonpernements, das hieß damals im gangen Nonden von Deutschland, über Frepheit und Le= ben, auch der Unterthanen der fouveranen Für sten des Rheinbundes, nach Willkühr zu schasten. Jedoch hatte der Raiser, um die Folgen feines übertriebenen Gifers und Mißtrauens gu . mildern, seinem Generalstabe einen sehr recht= lich gesinnten Offizier als Grand-Prevat ben= gegeben, der deffen Gewaltthatigfeit durch Ein= leitung der Sachen in die gesetliche Form in Schranken hielt. Diesen pflegte der Furft fcheri= meise Monsieur Couleur-de-rose zu ueunen, weil er das ihm verhaßte Menfchengeziicht im rosenfarbnen Lichte fabe; und er hat schon Hun=: derten das Leben gerettet. Diese unglückliche Ausartung der überverfeinerten Menschheit, da das zur Liebe geschaffene Hetz sich mit Haß ge= gen den Bruder füllet, und an aller Tugend und Rechtschaffenheit verzweifelt, erregte mei= nen Unwillen bis - jum Erguß in das Strafgedicht auf den personificirten Argwohn, bas als Zueignung vor dieser Erzählung steht.

Ben der täglich höher steigenden Sehnsucht nach irgend einem Buche, habe ich die Erfah-

ten, anghaldigin der he sung gemacht, daß die von Jugend;aufigewohne te Beschäftigung des Lesens dem Phuge; endlich gum phpsischen Inftinct wird, wie ben Sanden und Fußen die Bewegung. Ich erhielt nam= lich, nach öfterm Erinnern, endlich ein nur ins nerhalb vier Mauern nach seinem Werthe zu ichatendes Bedürfniß, - für einen Groschen Maculatur : Papier, und zwar bedrucktes. Dies fest bestand in mehrern Bogen aus Mich aelis Uebersetung des alten Testaments, und zwar aus dem Buche ber Richter und Sa= muels. Sobald sich mein Zuchtmeister entfernt hatte, fiel ich über diese Angenspeise ber, und las die Geschichten von Simson und David, die ich von meiner Jugend her noch auswendigwuß= te, dremal nach einander durch, mit einer ent= tuckenden blos finnlichen Befriedigung des Dr= gans, wie wenn ber Magen nach langem Suns ger mit Speise angefüllt wird. Bey einer spa tern Bestellung von Maculatur brachte mir die Aufwarterin ein dickes Bundel alter Zeitungen von 1809 und 10, die mir reichliches Augen= futter versprachen. Allein, mein damaliger Mentor nahm sie mir den andern Morgen, bis auf wenige Blatter, wieder weg, mit dem Bei deuten, er konne mir so vieles Papier nicht in ben Sanden laffen. Ich habe lange darüber nachgefonnen, welchen vernünftigen Grund et fich dazu benfen konnte, und keinen gefunden. Denn die Beforgniß, ich mochte aus Blattern.

vom Hamburger Correspondenten ein Seil brez hen; schien mir zu ungereimt, da auch das stärkffe Hänstan mir nichts genütt hatte, aus meis nem für Brecheisen zu festem und von außen verachtem Käsicht zu entkommen.

Nach wiederholten Vorstellungen bewilligte mir endlich mein Inquirent die Bitte, mir Kries Anleitung jum Rechnen für Geübtes re im Buchladen kaufen ju laffen, brachte mir das rohe Exemplar, das ich flugs zusammen nahte, und hatte die Menschenfreundlichkeit, mir auch eine Schiefertafel dazu zu geben, auf die ich rechnen konnte, da ihm meine geheime Art zu schreiben unbefannt mar. Nun war ich auf mehrere Wochen hinaus so glucklich, als ich es seyn konnte; ich rechnete alle Aufgaben bie= fes Buches aus, fleng wieder von vorn an, als ich damit fertig war, und fand, daß es woht kein wirksameres Mittel, das Gemuth zwar nicht aufzuheitern, aber doch die Gegenstände, die es bekümmern, aus dem Auge der Phantasie zu entfernen, geben konne, als die Beschäftigung des Verstandes mit der Zahlenwelt.

Meue Gegenstände der Unterhaltung brachte mir der Frühling mit. Bis jest hatte ich nur hungernde Raben auf dem Platse vor meinem Sitter gesehen und krächzen gehört. Nun verz sammelten sich Heere muntrer Spaten auf der Gegenüber, stehenden Linde, und girrende Taus

ben picken die Körnchen auf, die von ben unt Diese John täglich geschehenden Lieferungen ven Getraide in das Magazin auf der Citabelle abe fielen. Einige Trupp Huhner und Enten gaben mir Stoff jur Bereicherung meiner Kenntnig vom gesellschaftlichen Leben dieser Thiere, bey welchen fich eine Verschiedenheit des Charakters findet, wie unter den Menschen. Unter andern bemerkte ich, daß zwen mich oft durch ihre Duelle belustigende Hähne verschiedene kehrmeis fer in der Runft ju fraben gehabt haben mugten, indem der eine nur drey Roten : fi fe - ri, der andere vier: fi - fe - ri - fi Der lettere behauptete meiftens horen ließ. das Schlachtfeld. Hingegen ichien jener dem Spftem der Gleichheit in der Vertheilung der irdischen Guter anzuhängen. Er hatte nur viet Buhner ju feinem Befolge, der andere gebn. Darum wandte er alle Kunfte der Verführung, Lift und Gewalt an, einige von den Frauen feis > nes Gegners unter feine Bothmäßigkeit zu brine gen, welches ihm auch nicht felten gelang, bis dieser sie ihm wieder abjagte; gerade wie es in der Menschenwelt zu geschehen pflegt. Unter dem schnatternden Entenvolf, wo in der Liebe, wie ben dem Hühnergeschlecht, roher Sultanis= mus zu herrschen scheint, bemerkte ich jedoch, bag bas Weibchen oft dem gebietenbem Entrich feine Zartlichkeit durch eine eigne Art von Kopfe nicken, Halsdrehen und Liebaugeln, wie eine

lange in verfteben giebt. sauette . rwiedefbl#1 ichtligen auch junge Spinnkn bie t"amifchen ben eifernen Staben vor ufter auf. beren Runftfertigfeit ich ang jufah, und ben Raturtrieb bewenn es nicht mehr ift, der fie jeden emebe fetbft gemachten Fehler, oder . Schaben, ben id abfichtlich barin auf ber Stelle ju verbeffern lehrte, jelmäßigfeit ihres Reges wieber ber-3ch beobachtete mit Erftaunen die , mit ber biefe fechsfüßige Despo-Beute belauert, und ein groferes, mit vielen Saben umftrict, ebe fie. auf den Leib geht, ihm den Todes: und es an einen Binterfuß gefeffelt. ibhoble fdleppt, um. ibm bas berge, augen.

untersuchung behandelt wurde, ließ lich nach, als diese gang beendigt mar. b hatte mein Aichter ben Gonversisions : General Graf Michaub, und ihm Mans neinen Charafter, meine bisherige, dirfsamkeit und meine burgerlichen einzigetheilt, was er aus meiner ens und meinen Berhoren, ersehen in dieser schiefte mir nun selbst Bus

cher zum kesen, und das erste war Suetons. Leben der Cafaren, in einer Ausgabe mit franz. Uebersetung. Ich las den Text zwermal durch und verglich dann die Uebersetung das mit: aber dieses Werk war nicht dazu geeignet, ein von ungerechter Gewalt bedrangtes Gemuth aufzurichten; wenn nicht der Darleiher vielleicht glaubte, es werte mich troften, ju feben, baffi es unter den Rapoleons und Davousts der-er-, Sten Jahrhunderteinnserer Zeitrechnung dem Mem schen im Staate eben so erging, als unter den Tiberen und Sejanen unfrer Beit. Gine besona ders auffallende Stelle fand ich im Tiber, wo von diesem Unmenschen gesagt ist: "Jedes Ber= ,, gehen galt ihm für ein Sauptverbrechen, auch "wenn es blos in wenigen einfaltigen Worten ", bestand. Ein Dichter wurde angeflagt, daß: , et in einem Trauerspiele schimpflich von Aga= "memnon gesprochen; ein hiftorischer Schrift= ", steller, daß er Brutus und Cassius die ", letten Romer genannt habe. Bepden wurde: " der Procest gemacht; ohngeachtet fie bewiesen,: . "daß ihre Schriften einige Jahre zuvor vom: ", Augustus selbst eine gunftige Cenfur erhalten: "hatten. Einigen in Gefangenschaft Behaltes "nen murde nicht allein der Troft des Studi= "rens genommen, fondern fogar bas Reden ", und Sprechen mit Menschen verwehrt." — Mußte ich da nicht denken: c'est tout comme) chez nous! - und mich vermundern, dag man:

p einer fo verfeinerten Ration Gefangene, bes n Schuld ober Unschuld noch nicht ausgemitz lt ift, und die blos jur Bermahrung, nicht r Strafe eingekerkert find, so bart behandle, ie es mir in ben ersten vier Monaten widers hr?

Doch es wurde jest immer beffer. Ich ereelt endlich die Erlaubniff, mir so viel Buchen
s ich wollte aus einer Leihbibliothek kommen
laffen, und benutte sie fo, daß ich binnen
hu Monaten 260 Bande, meistens Romane
id Schauspiele burchlas, um der wirklichen
lett in ber erdichteten zu vergeffen.

Man erlaubte mir nun auch, Schreibmater ilien zu haben, und ich wurde ermuntert, fleiz gan meine Familie zu schreiben; nur daß alle eine Briefe durch die Sande des Commandans a der Citadelle an den Souverneur gehen und ndiesem gelesen werden mußten, der sie dann r nochmaligen Durchsicht und Absendung an Prevot - militaire abgab. Da läßt sichs he gut an Fran und Kinder über häusliche d Gerzens Angelegenheiten schreiben, wenn un weiß, daß die Briefe einer drepmaligen nsur unterworfen werden.

Ich verschrieb mir nunmehr ein Exemplar ind vethe und hulfsbuchteins, und bilfsbuchteins, preit wir, ben ganglichem Mangel an hulfsquellen, slich war.

Non-Monat März an dis zum August, da Die Durchzüge der französischen Beere nach den Grabery in Ruffland geschahen, wurde die Be--Fakung der Citabelle immer non ben eben in Magdeburg anwesenben Truppen gebildet. erschien fast möchenelich ein neuer Commandant, Dem ich von seinem Borfahrer wie ein Invens tarien, Stuck übergeben wurde, und barunter mar anch nicht einer, der mir unhöflich begege net fen; vielmehr bezeugten mir die meiften menschenfreundliche Theilnahme, wenn sie pernahmen, wie lange ich eingekerkert sep, und muns Derten fich, daß ich mir ben Ropf nicht langft an den Mauern zerstoßen hatte. Ich durfte ihe nen nur ben Urheber meines Unglücks nennen. fo hielten sie mich für unschuldig, verlangten Die Ursache meiner Verhaftung nicht weiter zu wissen, und belegten ihn mit Schimpfnamen, und Verwünschungen.

Die por meinem Fenster angestellten Wasfemübungen der so oft wechselnden Garnison;
die in der Sitadelle, als einer Hauptniederlage
von Kriegsmaterialien, ankommenden und abgehenden Transporte von magdeburgischen, mid
prächtigen Pserden bespannten Banern-Wagen;
Tansonde neuer französischer mit Ochsen bespannter Kuhrmerke, von bewassneten Knechten geführt; Hunderte von Fenerschländen aller Art,
die auf dem Plate zugerschtet und ausgestelltmurden — dann und wann ein freundschafelt-

cher Besuch von einem gewissen, mir wegen feis ner Denkungsart unvergestichen Staabsöffizier, oder von dem biedern Pravot-mikkeire, Arpould genannt, der sich über jeden Brief aus Botha freute, den er mir bringen fonnte kurz, es gab in diesem Zeitrenm wo nicht Lage, doch Stunden, wo ich, bep dem innern Gefühlt der Frepheit, das dem Menschen der es hat, auch in Reiten tren bleibt, so glücklich war, als es Menschen sehn können.

Ein wichtiges Morgengeschaft für etliche Wochen gab mir die Abfassung einer Bittschrift an ben Raifer, worin ich die Beweise meiner Unschuld umständlich ausführte, den Ungrund bes Argwohns, daß ich der französischen Regiestung gefährlich seyn konne, zeigte, und die Gesrechtigkeit Gr. Maj. um Befrepung und Enteschädigung anrief.

Der menschenfreundliche Bonverneur hatte auch ben Befehl gegeben, daß ber Commandant täglich mit mir ein Paar Stunden im Freyen spazieren geben solle: aber wegen des ermahns ten öftern Wechself der Commandanten und weil mancher, was ich ihm nicht übel nahm, doch lieber mit einer Freundin, als mit einem

temben Unglücklichen luftwandelte, geres in diefen fünf Monaten nur fechemal, b frifche Luft athmen und mich an bee bten pom Pall in die weiten von der Elbe

durchströmten Sbenen um Magbeburg erquis

Oft blickt aber auch in der dunkelsten Nacht ein holler Geern mischen Wolfen hervor; der das Auge: bos verirren Banderers entzückt. Co war mir zu Muthe, als einmat in der Abend= Dammerung eines fdwermüthigen Lages, ein nen angefommener Unglücksgefährte in der Cafemrarte neben mir auf der Flote bie Melodie des Wolfsliedes: Frant euch des Lindens amstimmte! Für die Empfindungen, womit die= Tes so oft im Kreise meiner Kinder und liebet Freunde gefungene Lied meine Beuf überfüllte, giebt es feine Worte - ein Strom von Thranen machte bem beflemmten Herzen Luft, sonft hatte ich bamit geendet. 3men Stimmen son= gen nun auch zu ber Alote bas gange Liebe Freut euch des Lebens! - in einem Rerker, wie der meinige, und noch schlimmer -auf einem Strohlager! Sie fangen dann noch andere Lieder aus dem Mildheimischen Liedert buche, und thaten diefest jeden Abend. Sonn= tags Morgens sangen sie: Wach' auf mein Herz und finge! bannt Wer nur ben lieben Gott läßt walten; oder: Befiehl du beine Wege, - Ich weiß diese Lieder-von meinen Schnhahren her noch ausmendig und sang mit; konnite aber vor Rührung meine Stimme nie laut genug erheben, um mei= nen Rachbarn hörbar zu werden.

sen fie sogars Run banket alle Gott! — vermuthlich für die wieder erlangte Frepheie. Ich gönnte ihnen diese von Sergen, bettauerte aber den Berlust der Freunde, die mir ihre Trösstungen mittheilten, und sublte mich wieder ganz perlasson.

Befühl am assten Junius. Die abwechselnben Befühl am assten Junius. Die abwechselnben Commandanten, wenn sie einmal mit mir ben kannt waren, nahmen es nicht mehr so genau wie soust mit meiner Bewachung, und vertransten zuweilen die Schlüssel zu meinem Kerker dem Gesangenwärter an. Dieser kam zu mein Mer Bermühnerung diesmal früher, als gewöhns lich, hob meine Fallthüre auf, und reichte mir dren Rosen, ohne weiter etwas daben zu sagen,

te: Hente ift Johannistag!
e Thur wieder niederließ, und fich
Jiele Lefer dieses werden einsehen.
ses bedautsame Geschenk augenblick:
trostvallen Gedanken erfüllte: "Du
auf verlassen; Lausenda der bestern
sedeuten heute deiner ben der Erher
bergen zum frommen Bunfiche für gesausene und nothleidende BrütGesausene und nothleidende Brütgesausene und nothleidende Brütgesausene und nothleidende Brütgesausene und komit Freundschaft und
t hirtern Kelch des Lebens versüssen.
Säter und Erzieher! Bildet eure
in nicht blos zum falten Wissen. Denken und Können! Versaumet ja nicht die bem Wenschenherzen eigne Reizbarkeit des Gesühls veredelnd zu entwickeln! Dieses allein vermag ihn im Leiden aufrecht zu halten und im Hanz deln zu stärken, wenn ihm das Licht der Schule im Labyrinth des Lebens verlischt.

## XIV.

Ein Ungläcksfall gereicht mir zum Glück.

Pritte Periode meiner Gefangenschaft,

Den Winter über war meine Gesundheit ohna hedeutenden Anstoß geblieben, und hatte durch Die abgehaltenen Gemuthsbewegungen wenig Rur fühlte ich allmählige Abnahme: an Kraften und fah, bepm Mangel eines Spie gels, an den zupehmenden Falten meiner bana de, das magere Kost nicht sett macht. als ich mit dem April aufhörte, meinen Wohne - Keller ju heißen und burch ben Bug des Ofenfeus ers meine Atmosphare ju reinigen. empfand ich die Mirkungen des Aufenthaltes in der eine geschlossenen. feuchten, ven' feinem Sonnen-Prahl erwärmten, aus natürlichen Ursachen fast mephitischen Luft, in der ich lebte. Ich bekam theumatische Uebel. zu benen sich Fieberaufälls gefellten, welche die Hulfe des Arztes erforders ten. Als mir nun am 26sten August ber Gesanz

Ein hartes forperliches Leiden hatte ich in ben erften Lagen biefes neuen menicolichern Les bens noch auszuhalten -- bie mir'burch Etfals tung in ber ungewohnten freven Luft jugezogene Rubr, ben ber Unbrauchbarfeit bes rechten, ins Bruchverbande befestigten Akme jum Riederles gen und Unfffehen aus bem Bette. - Allein, burch bie freundschaftliche "und großmuthige Bflege meines vortrefflichen Argtes, bes Dedis einalrathe Dt. Boigtel, und bes icon ers mahnten braven Dunbarites pohl nud feinet Behülfen, genas ich bald von diefem lebel, und gelangte nach funf Wochen wieder jum Gebrauch meines rechten Urms; boch blieb mir ein baus ernbes Angebenfen an diefes gluckliche Ungluck bis jest gurud - ein bumpfer Schmerg in bet Schulter, ber mir jum Betterpropheten bient, aind eine Schmache bes Arms, Die mich hindert, andere Waffen als die Reder fur bas Baterland 31 führen. Die genannten beutschen Mergte nab= men nichts fur ihre Bemubungen von mir ans aber bas frangofifche Gouvernement lief mich bie Apothefer : Rechnung bezahlen.

Ich lebte nun wieder unter Menfchen, hats te mehr Gefellschaft, als mir zuweilen lieb war, moil mick det Commandant immer um fich has

t und mich an allen Besuchen, die et beil nehmen ließ. Ich konnte, so oft ich wollte, mich innerhalb der Citas Freyen bewegen, und begleitete den

. 1

Commandanten auch auf Spakiergängen in the ren Umgebungen, und beym Besuchen ver äus Gern Posten. Ich machte Bekanntschaft mit ein ner Wenge französischer Offiziere von allen Gent den, und fand darunter manchen gebildeten und menschlich fühlenden Mann. Offiziers Frauen, die zuweilen mit und speisten, waren so gefälzlig, mir die Bissen vorzuschneiden, wenn sie sahen, daß ich nur die linke Hand brauchen konnete. Ein angesehener Staabs Dissier schiekte mir während meiner Krankheit Krastbrühen aus seiner Küche, und brachte mir oft selbst den Mozuiteur und andere französische Zeitungen zu lesen.

Ueberhaupt muß ich, ber Wahrheit zu Chzen, das Bekenntnis ablegen, das ich'in meister Jangen Gefangenschaft, von den Personen, die mit mir unmittelbar zu thun hatten, die bepden oben S. 17 und 28 erwähnten Plazildzintanten ausgenommen, nie unfreundlich oderhart, sondern immer mit Achtung und Theilnahme behandelt worden bin, obgseich lettere in französische Herzen nicht so tief einzugreisenscheint, wie in deutsche. Die Härte meines Schicksals lag nicht in den Personen, sondern in der Sache; in dem alle menschlichen Gefühle und Rechte zertretendem Despotismus.

In dieser sehr erträglichen Lage, ws mir nichts abgieng, als freve Wirksamkeit in meit nem Lebensberufe, und der Genuß der stillen.

häuslichen Freuden im Schoose einer geliebten und liebenden Familie, blieb ich bepnahe sieben Monate, und erholte mich, ben besserer Rost und durch tägliche Bewegung in freyer Luft, vollfom= men von meiner vorigen Kränklichkeit.

### XV.

# Eine Erscheinung

## für kinderreiche Eltern.

Der Gouverneur bewilligte nun, daß meine Sohne mich in meiner jett so sehr gemilderten Gefangenschaft, während der Ferienzeit im Gep= tember, besuchen durften. Der Tag ihrer Un= kunft ließ sich nicht genau voraus bestimmen; ich hatte daher schon manche Stunde mit Bergklopfen aus dem Fenster nach dem Thore gefes hen, durch das sie herein kommen mußten, und ben meinen Spaziergangen davor verweilt, als eines Morgens, da ich mit dem Commandanten frühstückte, der biedere Prevot herein trat, und mir ankundigte, daß mich efliche Fremde zu fprechen verlangten. Ich sprang bie Treppe hinunter, und fah bie Lieben alle dren unter ben Linden auf einer Bank figen und Thranen des heftigsten Schmerzes ihre Wangen herabrollen. Per gutmuthige Mann hatte ihnen eben erft gefagt: "sie mochten nicht erschrecken, wenn sie ben Bater mit dem Urm in der Binde faben;

ich habe vor einiger Zeit den Arm gebrochen, fep aber schon-wieder geheilt, und trage die Binde nur noch zu deffen Schonung." Man benke sich die Empfindungen, welche die armen Bergen in diesem Augenblick bes Wiebersebens überwältigen mußten! Doch beruhigten sie sich bald, als ich einen um den andern mit dem line Ken Arm an mein Berg druckte, und gefund und munter, wie je, um sie herum fprang. liebreiche Freundlichkeit mit der sie der Coms mandant aufnahm, und die erträgliche Lage in der sie mich fanden, befänftigte allmählich ibre Wehmuth, bis sie fich in Worten ergießen fonne Die guten Kinder, der jungfte von 13 Jah: ren, hatten ben Weg nach Magbeburg von 20 Meilen in dren Tagen zu Fuß gemacht, um ben zehn Monate vermißten Bater zu feben; wir hatten und gegenwärtig so viel zu fragen und an sagen: aber oft ftoctte die Unterhaltung, aus Aurcht uns das Berg schwerer gu machen, ba der Stoff derselben nur neue Gegenstände der Betrübnig barbot; von meiner Seite, mas bie Leser schon wiffen, und von Sause konnten sie mir nichts berichten, als die Leiben ber Mutter, die vergebens angewandten Bemühungen, meie ne Loslassung zu bewirken, Gorgen der Zufunst wegen bes Rachtheils meiner Abwesenheit für meine Geschafte, endlich ein mir noch unbekannt gebliebenes schweres Ungluck - die Unterdrus Anna der Mational Zeitung, moburch meine

\$\$\$\$ 1000 多种对内部产品产生

Familie' der Salfer ihres Einkommens beraudt woeden; zu winer Zeit, wo fich die Ausgaben durch die Artegelusten und meine Unterhaltungsstoffen-verdoppelt hatten. Sie blieben drep Tazge bep mir, aber es waren keine Freudentage. D Napoleon, den Schlachtselder nicht rühren, könntest du nur den tausendsten Theil der Schmerzen mitfühlen, womit deine Herrschsicht Drillionen schuldloser Vater: Mutter: und Kinsderherzen gerriffen bat, du hättest längst der Welt den Frieden wieder gegeben!

#### XVI.

Probe von der Wirksamkeit ber französischen geheimen Polizen in Deutschland.

Ich hatte vom Lage meiner Berhaftung an, die Personen, welche die Berfügungen des Dess potismus an mir vollziehen mußten, als willene lose Berkzeuge dieses Ungeheuers angesehen, die vielleicht ungern sich dazu brauchen ließen, da ich sie nicht beleidigt hatte, die aber ihre Schuls digkeit zu thun glaubten. Ich fügte mich also gutwillig in Alles, was man mir als Pflicht eines Gesangenen au grand verret auslegte, und beobachtete die Gebote fremder, tyrannischer Willführ so gewissenhase, als waren es Gestelles des Staates, dem ich Geharsam gelobt hate:

te. Ich that dieses um so lieber, je mehr ich won diesen mir aufgedrungenen Aben wie Schwannes behandelt wurde, und machte es pair zur Pflicht, alles zu meiden, wodurch ihnen Versdruß entstehen könnte. So benutte ich die mit seit dem Zosten Angust vergönnten Freyheiten mit größter Vorsicht, um dem Commandanten, der sich für mich verbürgt hatte, keine Verante wortung zu zu ziehen. In Ansehung meiner Porrespondenz befolgte ich die Verfügung, daß meine Briese durch die Hände des Gouverneurs gehen müßten, aufs pünktlichste, und schrieb an Riemanden, als an meine Familie und an diese nur selten, um ihm nicht überlästig zu werden.

Sleichwohl trat zu Anfang des Monats October der mir bisher freundschaftlich gewos gene Prevot-willtaire mit zornigem Gesicht in mein Zimmer, überhäufte mich mit bittern Vorswürfen: "daß ich bey dem äußern Anschein von Rechtlichkeit doch hinterlistig sey und verbotene Correspondenz führe, und dadurch den Gouverz neur und ihn in große Verlegenheit gesett habe. Dieser sey daher aufs höchste wider mich entrimstet, und ich solle, auf dessen Befehl, sogleich wieder ins Gesängnis wandern, aus dem er mich aus wohlwollendem, nun schändlich betrosgenem Vertrauen auf meine Redlichkeit, entlaßsen habe. "Ich verlor bey diesem Angriss meis ner Ehre den bisher unter allen Orangsalen bes haupteten Gleichmuth und beauwortete ihn mit

gleicher Beftigfait; indem ich bethenerte, baf es eine Sage fep. Er berief fich aber auf ben Beweiß, ber mir vor Mugen gelegt merben folle. "Die geheime Boligen habe namlich einen, mit bebenflichen Mengernngen angefüllten Brief von mir an meinen Schwager vom 27. September aufgefangen , und bem Gouverneur eine Abfchrift . Davon jugefertigt; aus melcher er erfeben, bag Diefer Brief ihm nicht jur Revifion jugetommen, fondern von mir birect auf die Poft gegeben more . 3ch folle nun bebenten, met ben fevn muffe. wen Berdruff dieses undankbare Benehmen bem Bouverneur jugieben werde, wenn bie Poligep. wie nicht ju zweifeln, die Sache an ben Garften Edmühl berichtete!"

Control of the second

Gladlicherweise fonnte ich fogleich gwey unverwerfliche Beugen aufftellen , bie meine Un= Mis ich namlich ben Brief, fculd bewiesen. pon bem bie Rebe mar, am 27. September bem Commondanten jur Beftellung an den Gouvers menr, mit beffen Abreffe verfeben, übergab, mar ein Capitan, ber taglich mit uns fpeifte, augegen, und erbot fich freunbichaftlich, bet Brief abzugeben, weil er eben im Gouvernement Befcafte habe. Diefer gieng jest mit bem Coms manbanten jum Gouverneur, und bebbe bejeuge ten biefes. Milein, ber Befehl mar einmal gen geben, ich mußte noch benfelben Abend meine Bohnung mit einer Cafematte vertaufden. Den andern Morgen fchrieb ich an ben Bouvernent,

besseu unperdienter Unwille mich tief frankte, ein Billet des Inhalts: "ich sen unverdienter Leiden so gewohnt, des es mir gang gleichguls tig sep, etwas mehr ober weniger zu tragen. Aber unerträglich sep mir ber Gebanke, die gus te Meinung zu verlieren, die Er, ein Mann, ben ich innigst verehrte, bisher von mir gehabt, und die ich zu verdienen glaubte. Ich musse also darauf bestehen, daß er a) ben derjenigen Polizephehorde, welche ihm die Abschrift meines Briefs' jugeschickt, nachfrage, mit welchem Petschaft jener Brief versiegelt gemesen? sie muffe es wiffen, weil sie ihn eröffnet habe: b) Das er einen bepgeschloffenen Brief an meine Fran abgehen lassen möchte, der nichts weiter ent= hielt, als die Bitte; meinen Brief vom 27sten Sept, an meinen Schwager unverzüglich an Se, Excellens nebst dessen Convert und Siegel juruck zu senden. Daraus murde, mas die bens den Geren Capitane schon hinlanglich bezeugten, hervorgehn, daß dieser Brief wirklich im Gous vernement abgegeben worden. Ob er gelesen worden, dafür konne ich nicht verantwortlich semacht werden." Gegen Mittag, als ich mit dem Commandanten auf dem Plate spatieren gieng, fam uns ber Prevot mit seinem gewohns ten freundlichen Gesicht entgegen und brachte Die Ordre: "ich moge nur wieder ins Commans dantenhaus ziehen; der Gonverneur sey wieder befänftiget, und ließe mir: sagen; er halte mich.

jest wie sonft für einen Shrenmann. Gigent's lich sen Er, ber Prevot, un dem Sandel Schuld gewesen. Der Gouverneur habe ihm den Brief anr Absendung übergeben, ohne zu fagen, daß er ihn nicht gelesen. Er habe eben nicht kust gehabt, seine Augen an meiner kleinen Schrift zu ermüden, habe ihn alfo, in der Meinung es senug, daß der Gouverseur den Inhalt gesnehmigt habe, auch ungelesen auf die Post gesschickt."

Nebrigens war der Inhalt dieses Briefes fo beschaffen, daß ihn diese benden biedern Aries ger unbedenklich gefunden hatten, und nur eine geheime Polizepnase etwas Ungeziemendes barz inne aufspüren konnte. Im Gegentheil hatte ich gerade diesen Brief mie der Absicht geschries ben, den Gouverneur badurch noch mehr für mein Schickst einzunehmen, indem ich mich darin über die Unterdrückung der Rationalszeitung, bie er noch nicht wußte, und über den meiner Familie badurch verursachten bedeutenden Bers luft in sehr gemäßigten Ausdrücken bektagte.

Ich habe dieses Ereignis, bas mir bennahe einen Rückfall in meine vorige harte Behande lung jugezogen hatte, beswegen umständlich ans geführt; weil es eine noch ziemlich verbeckte Seiz te bes erbärmlichen Zustandes ausbeckt, aus dem wir Deutsche durch den Brand von Wosesow und den edlen Wassenbund zwischen Alles Fander L. Krang II. und Kriedrich Wils

belm III: mit Gottes Bulfe erlöfet worden find. Man fieht baraus, dag die lauernden Klapperschlangen der Pariser hohen Polizen den gangen Rheinbund burchfrochen hatten. Gelbit Die Siegel frangbfifcher Militarbehorden blieben nicht verschont; Klagen über Unrecht in den Bufen ber Gattin, des Freundes ausgeschüttet, galten für Berbrechen; bie feile Angabe bes nichtswürdigsten Schurken reichte bin, den Chrenmann, dem noch ein Tropfen deutsches Blut in den Abern floß, um Frepheit, Eigenthum und leben zu bringen. Unfre Fürften maren, wenn dieser Unbund, der sie zu stlavischen Weff firen des allmächtigen Suftans herabwürdigte, langer gedauert hatte, in gleichen Unterdrüs Eungs-Maßregeln wider die Denkfreyheit genothigt worden, um, jur einstweiligen Sicherung threr Thronen und. Lande vor dem alles verschlingenden Abgrund der Alkeinherrschaft, der fremden offentlichen und geheimen Anfpasserep den Stoff und Vormand zu entziehen. Deutschen sind aber in der geistigen Bildung zu weit vorgerückt, als daß wir, ueben der Ausfangung unseres Guts und Bluts auch diese Beranbung des edelsten Vorzugs der Menschheit fange noch geduldig ettragen hatten. Die Ber= zweiflung hatte früher ober spater bem Aufrnhr und der Anarchie die Facket zur Verheerung unsers Baterfandes gereicht. Run ift, Gott Lob! das alte-Band, das die Deutschen immer

s ibre Bederricher fnüpfte, Liebe und . Berauen , burch bie gemeinfchaftliche Befahr und offnung noch fester um-fie geschlungen. Unter er Unführung feiner branen Shrften ertampfe as treue Bolf ein neues, befferes, ficheres Das' on, erneuten Fortgang in der Pflege after ruchte bes Beiftes und beren froben Genug nter bem Coupe eigner Befege und ben Geg: ungen bes Friedens; mit feinen Fürften erâmpft es die deutsche Frepheit, ein dem harafter der Nation so eigenes, bepben geteinschaftliches Gut, daß fie in allen europais den Sprachen jum Sprüchwort geworden ift. fine deutsche Regierung, welche Argwohn und Riftrauen der Treue und Redlichkeit den Unterbanen entgegen fette, und bie Bachfamfeit ber lolizep von ber eblen Gorge fur bie allgemeine Bicherheit und Boblfahrt jum gauern auf Ge: anten, Rede und Schrift bes Staatsburgers erabmurbigte, mare - feine bentiche.

#### XVII.

Meine Versuche, meine Lossassung ju bewirken.

Als auf meine oben ermähnte, im Julius abs
elaubte Bittschrift an Se. Majestat den Kaiser,
vie ich mit einem Schreiben an den Major: Bes
veral der Armee, Fürsten von Neufchas
el begleitet hatte, tein Bescheid ersolgte,

rieth mir der durch meinen Ungincksfall vom 26sten August aufs neue mir mit Wohlwollen zugethane Gouverneur, diefelbe zu wiederho: len; indem fie unter bem Kriegsgetummel auf dem Wege nach Moskow vielleicht verloren gegangen sepn konne, und wies mir einen Scris benten zu, dem ich, bep der Unbranchbarkeit meines Arms, die darin zu machenden Weranderungen und Zusätze in die Feder dictiren konnte. Ich fügte also ben Grunden für meine Loslaffung noch eine auf das Herz des Kaifers gerichtete Rachricht von jenem zufälligen Un= gluck ben, und ber Gouverneur schickte mein Schreiben, mit feinem amtlichen Begehren um Bescheid über mich, ju Anfang des Septembers an ben Fürsten von Reufchatel. Allein es ere folgte wieder feine Antwort.

Ich erinnerte mich nun, daß ich im Jahre 1798 oder 99 mit dem damals als Emigrant in Eisenach lebendem Grafen von Narbonne, durch den mir seit vielen Jahren freundschaftlich gewogenen Frenherrn von Thielmann, jest fais, ruff. General Lieutenant, und den sacht gekommen war, mit denen er sich, bep einem in Gotha zum Besehen der Stermwarte gemachtem Besuch gefallen ließ, ein frugales Mitztagsmahl in meinem Hause einzunehmen, welches diese drep mit Kenntnissen, Geist und Wischeichlich ausgestatteten Manuer zu einem wahe reichlich ausgestatteten Manuer zu einem wahe

mider die französischen Armeen auszuwiegeln. In Folge dieser Anschuldigung hat Se. Ercels lenz mich am zosten Rov. 1811 mit Gewalt aus meinem Hanse in Gotha entführen und in die Eitadelle von Magdeburg einkerkern lassen.

Die Grundlage, auf welche man eine eben so falsche als schwere Beschutdigung stützen zu können geglaubt hat, ist ein in die Nationale Zeitung d. D. Nr. 9 vom 27. Februar 1811 eine gerückter Artifel mit der Anfschrift: Der den tesche Bund, eine geheime Gesellschaft, den ich selbst verfaßt zu haben eingestehe.

Dieser Artikel enthält nun nicht ein einzis ges Wort, das seindliche Absichten gegen die französischen Kegierung verrathen könnte-Mein Hauptzweck bep dessen Absassung war: meine Leser zu ermahnen, das sie dem Gebraus che der Colonial-Waaren und englischen Fabris kate entsagen möchten, um auf diese Weise dem verbotenen und für mein Vaterland so verderbe lichem Handel damit ein Epde zu machen. Ich glaubte, dieser Iweck sep dadurch zu erreichen, wenn die Honoratipren eines Orts sich unter einander zur Seobachtung des Continental-Systems verdänden, und dieses gleichsam zur Chrensache machten.

Um nun diesen Gedanken in einem historis schen Blatte, wie meine Zeitung ist, auskellen zu konnen, kleidete ich ihn in das Gewand eis ner schon irgendwo errichteten Gesellschaft, ins dem ich einige moralische Zwecke hinzusügte, um ein Ganzes daraus zu bilden.

Rein deutscher Leser konnte die Ratur Dies fer Idee eines Bundes verkennen, und ihr dent buchställichen Sinne meiner Worte fremde 216: fichten unterlegen: weil ich seit den 30 Jahren, ba diefe Zeitung im Gange ift, in derfelben im= mer den nämlichen Plan verfolgt habe, die Be gebenheiten des Tages in ihrem moralischen Be-Schröpunkte barzustellen; 'indem ich fie auf ben Grundsat der fortschreitenden Vervollkommnunk beziehe, die ich als Dasepuszweck des menschlie ichen Geschlechts, fo wie bes einzelnen Men-Die Sittenlehren, die ich biet schen ansehe. ale Gegenstand einer zu ihrer Ausübung vereis nigten Befellschaft aufgestelle habe, sind dahet in diefem Blatte fo hänfig wiederholt worden; bag beffen mit benfelben und mit der Denkungse att bes Verfaffers bokannte Lefer nichts Außerprbentliches ober Auffallendes darin finden konns ten, welches sie verteitet hatte, die Reinheit meiner Absichten zu verkennen, ober feindliche Gefinnungen gegen irgend Jemand daraus zu schöpfen. Ein unwiderleglicher Beweis davon iff, dag der eben so einsichtsvolle als vorsichtige, ben politischen Gegenständen sogar ftrenge Censor dieses Blattes, ben Druck dieses Artikels gewiß nicht verstattet haben murbe, wenn et thu nicht als blog moralisch und sehr unschuldit se Gemeinplage enthaltend angesehen hatce.

Ich habe, alfe buech die Befanntmachung biefes Entwurfs eines deutschen Sundes nichts tadelnswerthes oder gefeswidriges gethan, da fle mit Genehmigung meiner Obrigteit gesches ben ift, welche mir perweigert worden ware, wenn es möglich geschienen batte, das beutsche Leses darin eine Sintadung zu verdachtigen Bere bindungen finden konnten.

Bur fremden Augen kannte man biefen Unffat in einem unganftigen Lichte darftellen, und ihm Absichten unterschieben, bie mit meinen Grundsaten eben so unverträglich, als dem Zwecke entgegen find, den ich bep beffen Ber kanntmachung bezielte.

Das erfte Diegel, bas mein Angeber gu bies fem Behnf gebraucht bat, ift die Ueberfegung ber Muffchrift: beuticher Sund burch Ligue germanique. Eine beutsche Ligue mußte nas turlicherweise bie Aufmertfamfeit ber frangofis fchen Regierung erregen, weil fie an ble beruchs . tigten Biguen vergangener Jahrhunderte erine nerten Aber, Diefe Ueberfegung ift unricheig. Das frangoffche Bort : Ligue - lagt feine andre Bedeutung ju, als bie einer politifchen Dppafftions : Parthey; bagegen bas beutiche Bort: Bund - einen ausgedehntern und um bestimmtern Sinn bat, und im Frangofischen -ten forrohldurch Association, Société, Union, onfederation, Pacie, Lien etc. als burth Lise überfest werben fann. Man fann alfo ben

französischen; dem Worte Bund genaulents
sprechenden Ausdruck nur mit Hinsicht auf den Gegenstand der Berbindung bestimmen. Da nun in meinem Sesellschaftsplane gar nicht von Politik die Rede ist: so ist dieser Bund keine Ligue, sondern eine bloße Association, und war eine Berbindung zur Eultur des Geises; der Kinste und Wissenschaften, der Sprache und der Nationaltugenden — lauter Gegenstände, die einer ausgeklärten Regierung nicht verdächtig sehn können, deren Siege sowohl; als ihre Staatselnrichtungen, denselben Iweck haben, die Wenschheit zu einer höhern Stusse der Vollkommenheit zu erheben.

Bas 2) die Benennung einer geheimen Gesellschaft betrifft, die ich diesem Bunde gegeben, so habe ich, indem ich zugleich dessey Mysterien in einer Zeitung aufdeckte, ihn zum öffentlichen Seheimniß gemacht, und ich habe diese Form bloß deshalb gewählt, um ein Masster einer solchen Gesellschaft, die dem Staate und der Menschheit nügen könnte, aufzustellen, als Gegenstück zu andern, die sich mit käppisschen Gegenständen beschäftigen, oder Betrug zum Zweck haben, deren ich mehrere in meinen Blättern entschleiert habe, um sie zu vernichsten.

Der zie Punkt dieses Entwurfs, von dem ich vermuthe, daß er als dem Juteresse der französischen Regierung zuwider laufend vorges

ftellt worben fen, ift bet Paragraph, ber es bent Berbunbenen jur Pflicht macht, alle verschiedes ne ganber bewohnenben Deutschen als Glieber einer Familie gu betrachten, welche einmuthig an ber Pflege ber Biffenfchaften und Runfte und ber beutichen Sprache arbeiten, und ben iconen von unfern Borfahren erworbenen Rubm ber Bieberfeit und Treue ju behaupten ftreben follen. Allein', in biefer, einen uns Deutschen feit Nahrhunderten vorgeworfenen Rationalfebs ler betreffenben Ermahnung liegt nichts, bas irgend einem Staate jum Rachtheil gereichen fånnte.

Jebermann weiß, bag bie beutiche Ration feinen einzelnen gefchloffenen Staat bildet, wie bie frangofifche, englische, fpanische und andre. Sie ift in mehrere befonbre Staaten vertheilt, und ein betrachtlicher Theil berfelben ift anbern Staaten, wie Franfreich, Ungarn, Rugland, Schweden, Danemart einverleibt. Wenn man alfo bie Deutschen überhaupt ermahnt, ihre Das tionaltugenden zu pflegen und ihren Provinzials bag abzutegen : fo ift von teinem politifchen Bers Balenik die Rede. Es ist eben so, als ermabnte man bie Gascogner, Rormanner, Champagnes Rumaunder, Beauner ic. von bem Saffe den bie Bewohner dieser Provinzen gegen einander burch beleidigende

au auffern pflegen. Die Blieber lifchen Bunbes follen beffen Pflicht ten überall erfüllen, wo sie sich befinden; jedes 11 soll die alte Treut und Redlichkein gegen, dieselle nige Regierung beobachten, Deren linterthangengan ift. Die Deurtschen haben biefes feit, Behrhung: derten wirklich gethan, und thun es wocken Upen garn; Siebenburgen, Liefland, Solftein. und vorzüglich im Elses; und die Bewehner der deutschen, neuerlich bem französischen Reiche einverleibten Länder werden nicht ermangein. es auch zu thun: eben fo, wie man die frangoffe schen Réfugiés in Berlin, Leipzig, Hannover, Caffel ic. unter bie beften Burger beutscher Staaten gahlt, ohne daß sie aufgehort haben Franzosen zu fepn, und sich dadutch geehrt zu glauben; indem biese Unhanglichkeit an seine Ration, die man Nationalismus nennen konnte, sich mit bem Patriotismus gegen den Staat, deffen Butger-man ift, vollkommen verträgt.

Diese Erläuterungent werben hinreichen, bie Schatten zu zerstreuen, in welchen meine Ibee eines deutschen Bundes fremden Blicken verhüllt scheinen konnte.

"Aber, konnte man mir einwenden, die Zeis tung läßt nur die Außenseite deiner geheis men Gesellschaft sehen, welche sehr unschule " dig scheinen und die strafbarsten Geheimnisse " verbergen kann. "

Dieser Einwurf würde Kätt haben, wenn vie Gesellschaft, von der die Rede iff, wirklich 145

1 gez

\*\* · 6,

**qui** 

ağı,

1 25 ·

induniphelichenter aus folgenicht überzeugen, baß ich nicht abe, sie zu errichten und daß sie wier vorhanden ist. au eine gebeime Gesellschaft stif-

nan wohl damit anfangen, ibgen Plan bekannt ju machen, wie ich gethan ba-

be?

2. Dieser Entwurf ist den 27sten Febr. 1811 erschienen, als ich schon mit den Vorbereitungen zu einer Reise mit meiner Familie nach Wien beschäftigt mar, welche lauge vorber beschloffen und versprochen worden, mie man sich aus den in Beschlag genommenen Briesen meines daselbst ansässen Schwiegersohns versichert hat; und diese Reise sollte mich fünf bis secht Monate von Sause entsernen: würde ich nun wehl versminftiger Weise diesen Zeitpunkt gewählt das ben, ein Unternehmen zu beginnen, welches haus sien Brieswechsel und Verkehr erforderte?

3. Ich habe diefe Meife im folgenden Monat May angetreten und man hat fich ben meiner Berhaftung der Brieftasche, deren ich mich uns ter Weges bedient, und aller Briefe, die mir mabrend meines Aufenthalts in Wien zugekoms men sind, bemächtigt. Diese Stücke find von meinem Inquirenten aufs schärfite antersucht orden, und es hat sich kein den deutschen Bund rührendes Wort darin gesunden, welcher, ch meiner Erklarung vom 19. Mars, daß er

221 than this constituted and all the constitutions for many the constitution of the c

dide Reuigkeiten bes Tages, in ganzliche Bers
gesteicheit gerathen ist; so daß mich Riemand
wieder daran erinnert, und ich selbst nicht wies
der daran gebacht habe, bis zu dem Augenblis
ete, wo ich in meinem etsten Berhor erfuhr, daß
er die Arsache meiner Berhaftung sep.

4. Bep der Wegnahme meiner Papiere hat man acht an mich gerichtete, durch diesen Buns diese Entwurf veranlaßte Briese gefunden; aber biese Briese lagen auf meinem Pulte unter ans dern Papieren zerstreut, nicht etwa in ein Consposit vereinigt: da man doch alle andern, eis wen gemeinschaftlichen Gegenstand betressenden Papiere actenmäßig in Umschläge geordnet und mit Ansichtisten versehen fand. Dieser Umstand beweist augenscheinlich, daß ich diesen Gegensssand nicht als etwas Geheimes angesehen habe, und nicht Willens gewesen bin, ein sortwährens des Geschäft darans zu machen.

flossen, seitdem dieser Entwurf im Publikum erschienen ist, ohne daß man eine Spur von des sen Verwirklichung entdeckt habe. Da nun der Iweck und die Statuten dieser idealischen Gersellschaften sind, daß sie nicht verborzen bleiben könnte, wenn sie irgendwo thätig wäre; so ist klar, daß sie nicht vorhanden ist, wis auch keinen andern Geheimnissen zur Sälle diesen kann.

32

um fo giebete. fe mebr : ं भारतेत्र क्षेत्र er Anklebergiberranicorfo fälfchlich, anges Rt Hat, Titbem er mem umfchulbigen Bein brifet eine Auslegung gab, welche jeden ngene kefer willführlich finden wird, bat bt, mit biefem Beweisftude gwen anbre ben ju muffen, um ein Ganges von Ans ju bilben, welches nicht verfehlen konnte, n ibm beabfichtigte furchtbare Refultat ju bringen. Das eine iff eine Unfrage ecepten gu fompathetischer Dinte, melde ichhandler in Dr. 148 S. 1645 bes allges Ungeigers von 1811 bat einrucken faffen, i chemifches Buch ju empfehlen. - ein abgeriffenes Brudyftud aus, einer phie Raifer Kriebrichs des rothe gen. im Rovember Beft ber Beitfchrifte t, welches, wie bas vorige, in meiner nfeit gebruckt worben, und nichts entbas fich unf ben porliegenden Gegenftanb t liefe. Diefer Ungeber, wenn er, wie nuthe, ein Deutscher ift, bat fich alfo · eine fcmere Beleidigung gegen ben furi t Edmubt ju Schulden tommen laffen ; r Se. Ercelleng burch folche Ungereimte berleitet bar, einen Unschuldigen wie eis rbrechet ju behandeln. Uebrigens bee handgreifliche Richtigfeit biefer Stuomit er feine Berlanmbung zu befeftigen te, wie febr er felbft die Unbaltbarfeit fundlage fühlte, und daß er bergwelfelte

eriftigerer Grunde ju meinem Berderben aufzus

Es scheint also, er habe sich damit begnügt, pprämsig, auf so wenig gegründeten Berdacht, meine persönliche Verhaftung und die Wegnahe me meiner Papiere zu bewirken, und darauf gezrechnet, daß die lettern hinreichende Gründe derbieten würden, die wider mich ergriffenen, Wasseregeln zu rechtfertigen und mich strasbar, zu sinden.

Als ich nan den Armen meiner Famisie ents riffen wurde, bat man sich zugleich meiner gans gen seit mehrern Jahren in meinem Schreibe forante gesammelten Correspondenz, aller meis ne Geschäftssührung betreffenden Papiere, und aller Handschriften und Entwürfe meiner literas vifchen Arbeiten bemächtigt, womit zwep sebt große Bebalter angefüllt wurden; man hat alle diese Papiere der genauesten Durchsicht unterworfen; man hat mich eine Menge Verhore über diejenigen Stucke abhalten laffen, welche-bie gen tingsten Zweifel erregen fonnten, die ich alle mit der Wahrhaftigkeit gehoben babe, deren ich mich mein Leben lang befliffen; man hat mich über meine freundschaftlichen Aerbindungen und Befanntschaften mit mehrern Gelehrten und Schriftstellern vernommen, so daß diese unters schung bennahe brep Monate gedauert hat, und man hat noch einen Monat auf die Prufung. meiner gedruckten Schriften permendet: und ...s

aus allen diefen Rachforschungen bat fich nichts ergeben, um einen Untlage Mct wider mich zu begründen und mich wegen bem Intereffe der franzosischen Regierung zuwiderlaufender Gestinnungen por ein gesestiches Gericht ftellen zu fonnen.

Es falle mir alfo feine Thatface jur laft, welche ben wider mich erregten schweren Ber- bacht begrunden konnte, ber anf einer Grunde. lage rubet, beren gangliche Nichtigfeit ich oben erwiesen habe.

Allein, wenn von einem Berbrechen bis Rebe ift, welches ben Berinft ber Fresheit ober. fogar bes Lebens und ber Ehre bes Befchulbige ten nach fich gieben muß; fo wird jeder billige Richter anfteben, auf unbestimmten Berbacht bin ju verfahren, ohne vorber ju ermagen: ob ber Befdulbigte nach feinem moralifchen Chas rakter, nach feiner vorigen Lebensweise, feinem. burgerlichen Stande und feiner hauslichen Lage, ber Sandlungen, bie man ibm bepmift, fur fabig gehalten werden tonne? - Geben wir. alfo, ob bie geringfte Babricheinlichfeit vorhanden ift, bag 3ch jemals ben Gebanten bas be faffen konnen, das beutiche Bolt gum Mufe fande miber bie frangofifchen Urmeen reißen gu merilen.

Wer die wenigen Berdienste, die er fich orben haben tann, ju murdigen weiß, für ift es eckelhaft, felbft bavon ju reden; aber,

٩Ç

•

Selbsteilagen bes Levens, wo die Pflicht der Selbsterhaftung der Scham der Eitelkeit und Unbescheichenheit vorgeben mug. Ich wage es alfo, forgende meine Personlichkeit betreffende Unifande angufahren.

Deie entfeent, sie den Unglücklichen zu geschen, welche, da fie ohne Dach und Fach sind, das Auge der Postzey auf ihre Berson ziehen, als ihren Körper; bitt ich Eigenthümer und habe ein eheliches Auskommen, als die Frucht nützelicher Thatigkeit. Ich betleide eine achtbare Stelle in ber Gefellschaft und sehe mich mit der Achtung meiner Obern und meiner Mitbürger beehrt. Ich habe das Glück, Gr. königl. Hos heit dem Färsten: Peimas, Großberzog von Teansfurt dienspslichtig zu senn, ber mir den ehe verwollen Charakter seines Geschäftsträgers an den herzogl. sächlichen Hesen Geschaftsträgers an den herzogl. sächlichen Hesen") gegeben, und

Die nächste Absicht ber im Octaber isos geschebenen Ertheitung bieser Wurde mar, mir dadurch Schutz gegen feindliche Behandlung von den
Franzosen zu verschaffen, ebe ben durchl. Setzegen von Sachsen die Neutralitätzugestanden ward.
Ich habe aber von dieser Beginstigung keinen Gubrauch gemacht, weil die Zünsten des Rheinbundes keine Bundesgeschäfte unter einander zu
verhandeln hatten, und weil ich nicht gemeint
war, die mit diesem diplomatischen Charafter verbundene Bestenung von bürgerlichen Schuldig=

gemein dafür enerkanne, baß fleinmer still gibt weinem Bestellenistenischer haben, als Organd ber Gelößedung nieb Polizen, durch Berbreite tung ninticher Entbedungen und der Fortschriebe de des Zeigatives in Keinntnissen, durch Eriefthe werung der Schätigkeit im Handel und Semende stein mittelft der Publicität; und ich habe es mit steis zur heiligen Psitcht gemacht, darin, wie freis zur heiligen Psitcht gemacht, darin, wie in meinen eignen Schussen, den jeder Selegent heit, die Achtung den Besehe, die Anhängliche keit an den Senemmb die Anstidung der bier gerlichen, und wordtschen Tugenden, als die Quellen des Glücks, und die entgegengesesteit kufter als gleich verderbitch für den Einzelnen und die Gesellschast durzustellen.

Bur Zeit der erfen Coalition gegen Frankreich, da mangin einigen Gogenden Dentschland
des Volksbemassungen veranstaltet harte, send
in diesen Plattern so-ftanke Neugerungen gegen
diese Nachtent vorgekommen, daß ich mir dab
durch Feindschaft und Verfolgungen zugezogen
babe, die sem ich von Verliebe für die franzse
siche Ration eingenommen. Unter mehrern in
diese Bister aufgenommen, im Sinne der
französischen Regierung abgesehren Auffährei;
besond sich ist eine eine so lichevolle als kräftige.

ung ber Nachtheile ber englischen Manne varen für die beutsche Industite, in wein Berfaffen das Berbrennen dieser Bank T ban vinzig wirksame Mittel ver Sine ficee derfeiben Schrenten in feben vorfchläges rioch ehr biole Maakregel dagegenipun, ben Re-

Auch erkühnte ich mich 1807; während des protissischen Leieges, an St. Mul-den Raper der Franzosen eine Vorstellung zu richten, worth ich meine Biatter zum Dienst der französischen Nerween sur die Esgenstände der Polizerund off fentlichen Sicherheit anbet. Doch; dies ist noch wicht Alles.

Haftung habe ich in meiner Buchhandlung eine Beitschrift verlegt, Ju fon betitetel deren Gertschrift verlegt, Ju fon betitetel deren Gentstweck ist, die deutsche Ration über das wahre Interesse der Menschheit bep ven großen Svoigwissen unfrar Zeit, welche die emfernteste Rachwelt bewundern wird, aufzuklären. Diese Beitschrife, deren Berfasser der Graf von Beitschrife, deren Berfasser der Graf von Benschrifter de, k. d. des Großberzags von Frankfure ist, unthält niche weniger als acht und sechstig längere und kürzere Aufläge, welche alle die Tendent haben, den Glick des kesers zur höhe der Ausüchten und wurfassenden Plane des aussten arkrönten Ben wies zu erheben; die

fchengeschlecht zu entwi litischen Wiebergeburt Thaten vone Bepfpiel schichte, entspringen, u als natürliche Frucht e penden und permaltenden Peibheit vorkoffen zu taffen. Auch verfaumt ber Berfasser nicht im Ginzelnen zu zeigen, wie die deutschen Staaten, nach Berschiedenheit ihrer Ausdehnung, dieses Glückstheithaft werden konnen, durch treue Ausdänglichkeit an das Contineural : Spstem', und durch Annahme ienes Gesehuches und jener Staatsverwaltungs : Grundsähe, die aus der Natur des bürgerlichen Bereins geschöpft und den Fortschritten der Einsichten des Jahrhum derts angemessen sind. Die erhabne Schreibart, die Klarheit der Ideen und die Kraft des Aust den vollkommen der Mürde der Gegenstände, die er abhandelt.

Diese meine Person hetressenden Umstände batten wohl hinteichen sollen, mich vor einem Berdacht zu sichern, der sich auf ein saisch überssest. Wort und auf willtührliche Ausbeutung einest Traums à la Marcier \*) gründet, melschen selbst auf die Erfüllung der Absichten derjes wisen Regierung abzielte, der man mich als verstächtig angegeben hat. Aber, dieser so wenig bestündete Verdacht hat für mich dieselben Folstweitschen Solstweitschen Solstweitsche Solstweiter Solstweitsche Solstweitsc

mehr nierzehn Monate verflofe Leiden und Enbehrungen einer ushalte, beren Sarte noch ju > Bud: Des Jahr.2442.

erfcomeren es bein Schichal felbit gefallen bat. Da meine Wefundhelt in ben erften neun De. maten meiner Ginfpertung in einer fenchten Cas fematte gefchmacht worben wat, graf mith ein . won einem zwischen vier Mauern eingeschloffenent 292 enfchen fait unglaublicher Ilngilictsfall. Ant 26ften August Wittags frief ich bon meinem Bete auf ... win bem Befangenwarter, ber mir meine Suppe brachte, bie ichwetr gallthur, bie meie nem Rerfer jum Gingang bieute, anfheben ju belfen, und ale ich fie aufreche bielt, gerrif eben ber Strid bes Begengewichts biefer Rallthun fe ichmetterte mich nieder und fchlug mir bas rechte. Goluffelbein entzwen. Aber, gebanft feis. es Gott und ber Menschlichkeit ber Dbern ber Cieqbelle, bie mir eine meiner gefchwachten Gefundheit angemeffenere Wohnung anwiefen .. ich'genas von biefer Berletung bis auf periodifche Schmerzen, bie ich noch bavon empfinde.

Da meine Einkerkerung wir nicht verstattet, meinen Unterhalt durch Thätigkeit zu erwerben, und da ich hier auf eigne Rosten leben muß, so sehe ich den Berfall des kleinen Bermögensätteiswer zahlreichen Familie sich um so mehr besthleut wigen, da sie schurch die Unterdrückung verisden bie einalzeitung ver Deutschen seit dem Aufanze von 1812, ein jährliches reines Sinkonmen von 4 bis 3000 Francs verlpren hat; wihst dem Fonde dieser sicher Rence, der siehe dem Fonde verlpren hat; wihst dem Fonde

ारे मध्ये हर Ich übergebe mit Stillfomeigen ben Somera eines rechtichaffenen-Bannas, fich mienem Berbod Befühl ber brecher .1 Bebilluch izers ... ber von feis mer Batt -Riubern getrennt ift; die L th eines gur Arbeit gemöhnte noch fähig fühlt, ben Reft feiner Tige jum Beffen ber Denfchheit in verwenden, bad er als ben 3well feines Dafepns betrachtet.

Mochte diese mahrhafte Darftellung meiner Sache und dem durchdeinzenden Glice vorgestegt merben, von dem mein Schickal in letter Inftanz abhängel Die Gerechtigkeit, die Mensche lichkeit und die Gerechtigkeit die Mensche lichkeit und die Geoffmuth dieser Instanz laffen mich nicht daron zweifeln, meine Trlibfale bale bigli geendigt zu seben:

Ich wartete nun bis zum Monat Marz vers gebens auf die Wirkung dieses Wersuche, und padit endlich, was mir früher verweigert word ben war, meine Zustucht zu bem Großherzog von Krünklurt, auf besten früftige Verwendung von Gr. Maj. dem Kaifer seibst ich sicher rechnen konnte, wenn er von meiner Unschild überzengt ware. Ich übersandte ihm daher insterm sten Warz 2813 kine Abswrift dieser Darstellung weis wer Rechtsereigungsgründe, nur betrachtete biba fen Schiet als den legten Stab, auf den sich meine so lang getänkchte Hossung swissn könnte,

an tyle meet XXXIII.

Der Reichsmarschall Fürst von Echnühl

Als ichinachidie frohe Bothschuft von dieiner Westepung and Paris emburrete, kam der Urhe-1111 ber meines Unglücks, der Fürst von Echnühle Mullinfung Des Februars 1813 nach Magdeburg. Ich erfuhr durch einen wie gewogenen Offizier Der Garnison, daß ben Gonverneur megen meis ner Sache einen heftigen Worewechfel mit ibm gehabt habe, davon fich bald die Folge zeigte. Letterer ließ mir durch den Commandanten fas gen: "ich mochtu boch, fo lange der Mars schall anwesend sep, wieder in ein Gefängnig geben und wir fonnten das befte gu meiner Bobe nung aussuchen. " Vermuthlich hatte ihn der Kürft bey ben für mich: gemachten Vorstellungen auf seine Subordinations = Pflicht verwiesen. Ich besah also mit meinem Commandanten mehrere ledige Casematten und bezog eine, die mir am leichtesten zu heißen schien; von der Sonne mur de keine beschienen. Ich that es gern, damis Der Fürst, wenn er vielleicht die Citabelle besua den follte, feine erften, frengen Befehle über mich vollzogen fande, und die Menschenfreunde, Die meine Befongenichaft and som Mare

sein mir, baß ich nicht zu entweichen versuchen wurde, fo febr gemildert hatten, keinen Verstruß davon haben mochten. Ich fuhr jedoch fort si bep dem Commandanten zu Tisch zu gehen und die Abeude in seiner Geseuschäft zu zu hring gen; indem ich mich nur in den Stunden des Tages einsperren ließ, wo man einen Besuch des Burften in der Citadelle vermuthen konnte.

Batt fah ich auch ein Bepfpiel von der Bersfahrungsart biefes, mit unumschräufter Bollsmacht über Leben und Gigenthum im Norden Deutschlands von Rapoleon versehenen Mannes, welches mir für die Folgen seiner Anwesenbeit für mich selbst bange machen mußte.

Ein französischer Armeebeamter, der bedeus tende Magazine von Cavallerie Effecten in Berlin, Spandau und Potsbant zu verwalten hate te, arbeitete, als die Ansien im Februar über ble Ober giengen und sich Berlin näherten, drep Tage und Nächte ununterbrocheit, um die ihm envertrauten, an Werth auf Millionen Franken sich belanfenden kaiserlichen Güter durch Land wind Wastersinden, und es gelang ihm. Er eilte den Transporten mit möglichster Schnelligkeit voraus, um sie in

mpfang gu nehmen. Als er fich imanbaneschaft melber, um eis leeberlage bafür angewiefen gut ihn einer ber anwefenben Offis denes gabe? und er antwereer prolos ben feiner Abeeife aus Spundall Habe man ger si fagt, es feven Cofaten in Charlottenburg... Bald darauf läßt ihn der Marschaft eiffen, und fragt ihn : ob er dieses gefagt habe?" Er bejaht es, und führt den Commandanten von Spans bau als feinen Gewährsmann an. Dgrauf lagt ihn der Pring burch zwen Gendarmen auf die Citabelle bringen, mit der Ordre, ihn daselbs bis auf weitern Befehl gefangen zu halten. Als Dieset Mann dem Commandanten übergeben wird, und fich noch in seinem-Zimmer befindet, ergable ibm eine anwesende Person meine Geschichte, daß ich bereits 15 Monate, ohne gerichtet zu fenn, und gang unfchuldig, auf Befehl des Fars fen verhaftet sep. Darüber erschrickt er fo, dag er in Fiebetschaner verfällt. Ich fam baju, und suchte ihn durch die Vorstellung auffariche ten, daß sein Urrest doch nicht länger dauern konne, als bis feine Transporte aufamen, die ia Riemand als er in Empfang nehmen konne. Allein, er konnte sich vor Furcht und Bangigkeis. nicht faffen. Er schrieb an zwen in Magdeburg anwesende Generale, die um fein Geschäft mug-Diese stellten dem Fürsten vor, daß der kaiserliche Dienst die Loslassung bieses Mannes erfordere: aber es blieb ohne Erfolg. rieth man ihm, an den Fürsten selbst an schreis ben , fich ftrafbar zu bekennen, und unterthänigst um Gnade ju bitten. Et zeigte mir ben Ents wurf dieses Schreibens, und ich konnte nicht

nmhin, ihm zu fagen: ich wurde mich lieber toot schiegen laffen, als mich vor einem Menschen so zu bemüthigen, wie er gethan habe, wenn es auch der Kaifer selbst ware. Er gab mir aber zur Antwort: er habe Frau und Kinder, und stehe im Begriff, eine bobere Anstellung zu ershalten. Sein friechendes Schreiben wurde also abgegeben, und eine Stunde darauf war er frey.

Meine Freunde drangen nun noch ftarker In mich, bag ich auch eine Bitte um meine Befrenung an den Maricall richten folle; vielleiche erwarte fein Stols nur biefe Anertennung feiner 3ch that es endlich, obne Bemalt über mich. Schmeichelen und Rriecheren, in einer furgen Schilderung meiner Leiben, mit Berufung auf meine Unfonlb, Die ich mit ber Bitte folog: bağ Ge. Ercelleng fich bie Kreube machen mocha teit, einer troftlofen Frau ben Gatten, und fechs Rindern den Bater wieber ju geben. 3ch hoffte baburch wenigstens ju bewirken , bag er mich ju fprechen verlange, und ruftete mich barauf, ibm mit möglichfter Befcbeidenheit Bahrbeiten gut fagen, wie er fie vielleicht noch nie gehört bats te. Allein, mein Schreiben blieb ohne Antwort. und ber Darfchall verlieg' bald barauf Dagbeburg jur großen Kreude ber frangolifchen Befagung fomobl, als ber Giumobner, von wele . chen, mabrend feiner Unmefenheit in der Rabe feiner Wohnung auch nicht zwep Perfonen ftehen bleiben und mit einander fprechen burften, ohne von der Polizep weg gewiesen zu werden.

## XIX.

Vierte Periode meiner Gefangenschaft, unter einem Dache mit Räubern und Mordbrennern.

Ich konnte nun nach seiner Abreise meine vorige Wohnung nicht wieder beziehen, weil Offia Liere hinein gelegt wurden, als man bey der Eröffnung bes neuen Feldzuges bie Befagung der Citadelle verstärkte. Ich hatte aber noch Dieselbe Frepheit aus meiner Casematte herqus au gehen, wenn ich wollte, und brachte ben größten Theil des Tages beym Commandanten Mun murbe ber Gouverneur Michaud pon seinem Posten abgerufen und der Divisions= General Haro, der in der Schlacht bep Culm in österreichische Gefangenschaft gerathen, fam on deffen Stelle. Diefer gab am 24. Marg ben Befehl: binnen 24 Stunden alle Gefangene von der Citadelle weg zu bringen, und die Gefängs niffe zu Wohnungen für die Offiziere der noch mehr zu verstärkenden Garnison einzurichten. Da wurde mir meine Residenz in einem Stadta gefängnisse in Magdeburg, hinter dem Dom am Wall gelegen, das von außen und innen einer Manhorhahla shulish cac

le N

. . 4

gab man mir bas einzige orbentliche batin be-=-- iche Bohngimmer ein, bas an einen alten tm BerBebemofigen Stadtmaner galigebaut naggebiefem Thurm fagen bren Boffnanber, Brandflifterin jund etliche jum Lobe reife phalifche Ausreiffer. Bingegen führte mein g. Sauswirth und Auffeher, ber Gerichtes n, gu meiner Bermunderung ben Ehrens en Ramler, und war ein Reffe bes bes nten Dichtere biefes Ramens. Ich richtete bier noch etwas begnemer ein, als in der idelle; verfah meine Tafel ziemlich gut und billigen Dreis aus einem Gafthaufe, erhielt n und wann einen Befuch von meinem Freun: bem Commandanten Detrier und andern izieren, auch von einigen Einwohnern der idt, welche jedoch Ruckficht auf die weltphälle geheime Polizen gu nehmen hatten. 3ch mach: ine Augenfreunbichaft mit meinen gegen über inenben Dachbaren, einer murbigen Gouls er : Familie, davon, wie ich bemerkte, jeden rgen eine oder die andre Perfon an die Boft trat und mit beforglichen Bliden nach meis t Fenfter fab, bis fie mich noch febend und ind gewahr murben, und mir einen freunde en Gruf geboten hatten. 3ch fonnte fo oft viel ich wollte, mich in der Wohnung bes ichtefrohne aufhalten, Beitungen lefen und ibtneuigkeiten boren, welche aber meiftens Rigen Inhalts maren. Much mar ber Mans

an gefellschaftlicher Unterhaltung nicht bas. was mich am meisten druckte, da ich immer Die Einsamkeit geliebt habe. Aur gieng mir her der Bortheil ab, im Frepen spazieren zu geben, wozu Br. Ramler keinen Befehl hatte. 36 wandte mich deghalb an den neuen Gouverneur, indem ich ihn zugleich mit meiner Geschichte etwas befannt machte, erhielt aber feine Mutwork. Ich ergab mich also in diese wie in andere mir noch näher am Herzen liegende Enthebrungen, und ergößte mich schon damals. an der mahrscheinlichen hoffnung, daß eine gluckliche Beranderung der Dinge in meinem Itoben Baterlande nicht feru mehr sep. fchien es aus manchen Borbedeutungen, als mandle fich der Geift, der die Bolfer herrschen over dienen macht, allmählig zum Vortheil der Deutschen um. Ich hatte sehr viele dem Burgengel in Rugland entronnene franzosische Offi= Liere im jammervollsten, Zustande gesehen, und so viel Beschreibungen von dem unbeschreiblis wen Elend, das die schonfte Armee aufgerieben hatte, vernommen, daß mir kein Zweisel übrig blieb, daß die neue Erschopfung der Bevolke= rung Frankreichs jur Rache der von ben Ruffen erlittenen Schmach und zur Strafe der Ermans nung Preußens von keinem nachhaltigen Erfolg feyn wurde, weil den zu den Maffen gezwuns genen Streitern die vorige Rampf: und Sies gesluft abgieng. Ich bemerkte mit Vergnügen,

baf die weffphalifchen Golbaten auf der Bache, und noch mehr die magbeburgifchen Bauernbnrfche ben ben Borfpannbienften luftige Lieber fans gen und allerlen Duthwillen trieben, dagegen bie Braujofen lange Befichter machten, feinen laut pon fich gaben, und die Baffenubungen mit fichtbarem Unmillen verrichteten. Ein Schnels ber, ber meinen Birth juweilen befuchte, bats te groblf Mann von ben Cohorten in feinem em gen Quartier, und ergablte, fie fagen alle gwolf ben gangen Sag auf einem Bled und beweinten ihr Schicffal, daß fie Goldaten fepn mußten. Mus biefen und abnlichen Borbebeutungen blubte mir die Soffnung auf, fraber ober fpater burch ruffifche und bentiche Baffen aus meinen Seffeln erloft in werben. Und - maren noch ju Minfang bes Rebruars nur ein Baar Regimenter mit einer Batterie vor Magbeburgs Thoren erichies nen : fie maren geoffnet worden ; fo fchlecht mar ber Bertheidigungeftanb der Feftung befchaffen, ebe ber Bicefonig von Italien fein Armee-Corps dafelbit versammelte. Noch ftand feine brauch: bare Ranone auf ben Ballen ber Citabelle und ber Friedrichsftabt, es fehlte an Urtilleriften, und bie Befatung gablte faum 1000 maffenfas Doch die Borfebung batte es aine Frauzofen. ers beichloffen.

Ich bestand im April noch einmal die nabe ahr erschöffen ju werden fo glücklich, bag baraus neue hoffnung fcopfte, mich ber

Welt und den Meinigen noch wieder gegeben zu fehen. Da ich jest meine täglichen Spaiergange, wieder im Zimmer auf und ab machen mußte, so gewohnte ich mich unvermerkt baran, bep Dem Hinwege jum geöffneten Feuster oft ben Ropf ans Gitter ju legen, um ju seben, ob Men= schen porben giengen, welches in diesem abgeles genen Winkel Magdeburgs nicht häufig geschah. Eines Tages spielt der unter dem Fenster zur Mache stehende westphalische Soldat aus gank geweile mit dem Gewehr, ohne daran zu dens ten, daß es geladen ift. Ben einer unvorsichtis gen Bewegung damit geht es los, und die Rugel schlägt in schurgerader Richtung über meiner Stirn in den Dachstuhl und zerschmettert etliche Ziegel. Einige Zoll Unterschied im Winkel dendie Richtung des kaufs machte, hatten mich in die ewige Frenheit versett. Der arme Wicht erblaßte wie eine leiche vor Schrecken, und bat mich und die auf den Schuß zusammen gelaufes nen Nachbarn um Gottes Willen, Die Sache nicht anzuzeigen.

## XX.

## Meine endliche Befrenung.

Tochter der Unsterhlichkeit! Süße Hoffnung! Du stärkest den Gesunden, erquickest den Kransten, und erwärmest noch das Herz des Sterbensden, wenn schon die kalte Hand des Todes seiz nen Pulfichlag bemmet. Du elleuchteft ben Rerker bes Gefangenen und mischest in bas mes lancholische Geraffel-feiner Retten immer einige Tone vom Lied der Frenheit, fo oft bie eiferne Thure filtere und ber Fugtritt bes Rerfermeifters vom Bewolbe wiederhallt. Du verfüßelt bent Schweig bes gandmannes durch ben Borfchmact bes froblichen Mables, bas am Abend feiner martet. Auf Beinen Schwingen vertraut ber fubne Sterbliche fein Leben den milden Dees resmogen und fliegt über Wolken empor... Du Shift den Duth bes Rriegers im Gewühl der dlacht, und trodneft bie Thranen feiner Lies n durch bie Sand bes Friedens, ber ibn ihren rmen wiedergiebe. Go laffeit bu und alles ute taufendfach genieffen, noch ebe wir es ents angen, und reicheft uns für jeben Lebenstume er einen gabetrant; bis bu und endlich ju ber uelle, aus ber bu entsprungen bift, jur Uns rblichfeit hinuber leiteft. And mir reichteft t, Bolde, oft ben Balfam einer beffern Bus inft, wenn die Leiden der Gegenwart mein era gerriffen : nun mug. ich aber beinen taus benben Troffungen entfagen : auch ber lette itab, an dem du mich aufrecht bielteft, ents ift meiner Sand. Ich muß in den ficherern rmen beiner Schwester, ber Ergebung, Bus ucht fuchen.

So folog ich meine Rechnung mit ber Boffe ting ab, als nach feche Bochen noch feine Ante

i.in anerfance wert auf mein Schreiben an den Groffbergorte folgtes indem die frangofischen hohen Schacks behörden fortfuhren, ein ganzliches friffcone gen über meine Sache zu beobachten, zund: 411ch der neue Gouverneur auf die Anfrage, was aus ... mir merben folle, ba er alle Gefangens aus ber Stadt Magdeburg hinweg Schaffen lief, teinen Ich überzeugte:mich also im= Bescheid erhielt. mer mehr bavon, daß ich in die Classe der Oubliés gesett sen, und das Zielemeiner Hoff wung jenseits bes Grabes aufftecken miffe: wenn picht ein außerordentliches Ereignis mich ein= mal ber Gewalt meiner Feinde noch entriffe. Ich beschloß also mein freudenloses Leben noch fo lange zu ertragen, als es Gottes Wike feb. und es zu nüßen, so gut ich könntes ulluset 😘 dist den verschiedenen Perioden meiner Gefängen: 11000 89c schaft maren immer diejenigen die qualendsteh für mich, wo ich mir mit Hoffnungen schmeicheli' te, beren Erfüllung einen Tag um ben andern -ausblieb. Ich war dann unfähig, mich anhal= tend mit Etwas zu beschäftigen und die Unruhe des Gemuthe über die Zufunft verkumerte mir die Freuden der Arbeit und der Erinnerung. Run mard ich endlich mit mir felbst einig, der trügerischen Hoffnung zu entsagen, und mir einen auf lebenslängliche Gefangenschaft berechneten - Rebens = und Beschäftigungs:Plan vorzuzeichnen.

1.170D

 $\mathfrak{Q}_{W(1)}$ 

7.21

Ich bestimmte einen Theil des Tages zur Um beit an der Berbefferung des Roth; und

Bullsbuckeiner einen anbern zur Anfreiche inng meiner Gebaufen über bie Gefells baft, bie ich in ber Ginfamteit, nach ibrem ioch so wenig erreichtem boben Zwecke zu würz igen gebachte, wie Bimmermann im Geaufch bes gefelligen Lebens über bie Gin: amfeit schrieb. Die Abenbitunben wibmete d politischen Traumen von moglicher Erbes ung meiner Nation and der tiefen Erniebris ung, in bie ich fie verfunten fab und fublte, n der Sobe best geistigen und leiblichen Boblandes, beffen fie burch ibren Charafter, auf er von ihr erftiegenen Stufe ber Bildung und urch ben Umfang und bie Beichaffenheit bes on ihr bewohnten Studes ber Erbe fo fabig i. Ich brauchte jest meine Schreiberen nicht lehr por Argusaugen ju verbergen, und hatte ielegenheit : solche burch fichere Hande an nitela t Kamilie gelangen zu lassen.

So hatte ich schon einige Tage in ruhiger rgebung verlebt, als am zosten Upril Vormits ged mein bieberer Freund Arnould mie ein etrunkener in das Zimmer stürzte, mit größmulngestim ein Blatt Papier forberte, und in licher Sile einige Zeilen darauf schrieb, daß sie cht zu lesen waren. Es war der Besehl an Merichtsfrohn: daß ich freu sep. Wie Ken Thräuen im Auge reichte er mir das Paser, siel mir um den hals: "Gott im himmel sep gelobt! Sie sind freu, und das ist noch

"nicht alles. Da warten auch schon keute, die "Ihnen Glück dazu wünschen wollen! " so spracker und rief zur Thüre hinaus: "Heraus!" Da flogen mir meine beyden altern Söhne in die Arme. Sie waren die Engel, die dem Bater die frohe Bothschaft brachten und ihn heim zu holen kamen. Solche Augenblicke des Gefühls wiegen Jahre von Leiden auf, und — sind nicht zu beschreiben.

Nach den ersten stummen Ergießungen det unerwarteten höchsten Freude wurden Vater und Kinder redseliger, als sie bep jenem Trauerbez suche im September des vorigen Jahres waren. Wein ältester Sohn bedauerte, daß er, wegen zusäkliger Abwesenheit, der rührenden Scene der Frensprechung des Vaters nicht habe benwohznen können. Der zwente beschrieb sie mir mit solgenden Umständen:

Durch Gotha kommen, um von Erfurt aus den neuen Feldzug zu eröffnen. So schmerzliche Empfindungen sein Name auch in uns aufregte, so belebte er doch immer die schwache Hoffnung von neuem, daß wir vom Kaiser unmittelbar Gerechtigkeit erlangen würden. Da wir jest mit Gewisheit wußten, daß er von Deiner Anzgelegenheit unterrichtet seszonso seiner Anzgelegenheit unterrichtet seszonso sesten und ihm unsere unglückliche kage zu schildern, und meine Mutter wollte sie ihm selbst überreichen. Ich

hoffte winig vill blefent Schrifte: weil so viele ahnliche stoht vergebend geschehen waren, und weil die stohter Soffung; bag die Macht gesechter Wiffeld Dith balb befreyen wurde, und dachte aufgieng. — Wehrere Tage und Nachte nuruhiger Erwartung seiner Ankunft waren verflossen, als man uns am 25. April gegen Abend melbete, in einer halben Stunde werde ber Kalser eintreffen. Die hoffnung beftügelte die Schritte meiner Mutter, die den Gasthof zum Mohren, wo der Kaiser absteigen sollte, sich erkricht hatte, ehe ich mit meiner Schwesseren, denn mehrere Bittende rühren ja leiche erten, denn mehrere Bittende rühren ja leiche

bie herzen, und bitten mußten wir leider! wir fatten fordern durfen. Jest ersuhren re der Raffer werde nicht aussteigen, soudern v die Perde bepm Chaussehause nachst der tadt wechsen. Unsere hoffnung sant, aber ine Mutter war entschlossen zu ihm zu brine i, wo es auch sep, und so eilten wir an den kim

oen versammelte sich
na ull ober Rengier geebe rhunderts zu sehen;
sieher geführt, abet
im Fieber wechselnb
t i Iest kam ber'
fer , und unser burchl.
riog, ber wenige Minnten vorber auf dem

Plate angekommen mat, naberte fic dem Schlase, 'nm den Raifer ju begrüßen. Da es Eile galt? allebest Abilit ju erreichen, die uns hiere ber geftihdelle ficht fich mich anglisich nach einem Offizier ihn, der uns den Bes jum Bas gen burch beit Gehbarmen offinen konnte, die thn verfreirtell. Dabrend ich aber noch juchte, bie fich plostiell intere Mucker init den Morten: nein, ich wurte micht langert, von meinem Neme los, warf den voll und stehenden Gendars men auf die Seite, stand mit einem Sprunge

ń

Magen, und überreichte bem Raifer ias Papier. Aber in dem Augenblick in sie auch ihre Ktafte; der Schmerz langer Leiden, und die Erinnerung er getäuschten hoffnungen und bittern Erfahrungen schienen sich in diesem Moment der Entscheidung lebendig zu ernenern, und lassteten zu schwer auf der Bekümmerten; von der wechselnden Angst und hoffnung erschöpft, sank sie laut jammernd zu Boden. Es war ein herp zerreissender Andlick, die verzweiselnde Mutter von Liebe getrieben im Staube vor dem herrescher, in dem sie den Urheber ihres Linglucks hassen mußte!

Der Raifer hatte bie Schrift genommen, und mahrend er fie entfaltete, fich jum Wagen herausgelegt, und unfern Berzog gefragt, wer bie Frau fen? Che biefer fie erfannte, fah ber Raifer in bas Papier, und sagte sogleich: "Ab

je sais ce que c'est;; (ach ich weiß, mas es is). Freundlich wandte er sich darauf jum Berzog, und bat ihn - der Frau die baldige Rückfehr ihres Mannes zu verkunden. Du weißt, wie innigen Untheil unfer durchl. Berjog an Deigem Schickfal und an unserer unglücklichen lage ge= nommen hatte; freudig gerührt hob er selbst meine Mutter auf, und wünschte ihr zu Deiner Befrenung Gluck; und in dem Augenblick er= schallte auch schon ein allgemeines: "Es lebe der Kaiser!.. wie ihm vielleicht nur we= nige so aus herzens Grunde gerufen wurden. - Meine Mutter war noch ausser sich; sie wußte nicht, ob sie ihren Ohren trauen sollte, und obs aleich ihr die Umstehenden, unter ihnen sehr freundlich der Marschall Mortier, wiederholt die Bersicherung gaben, sie konne ruhig sepn, Du sepst durch das Wort des Kaisers frep: so hatte sie doch in der langen Trauerzeit ihr Miß= trauen in Worte zu oft gerechtfertigt gesehen, nm ein kaiserliches Wort von dem eines gewöhne lichen Menschen so schnell unterscheiden zu kon-Ich stand mit meiner Schwester noch hin= ter den abwehrenden Gendarmen; die Mutter fprang auf und zu, der Erhörten öffneten die ern= ften Krieger freundlich ihre Schranken, sie jog. uns vor, um ihr noch einmal bitten, um ihr danken zu helfen, und ich folgte mechanisch; ich wußte nicht, ob ich mich freuen ober betrüben follte über die Gnade. Der Kaiser legte sich

noch einmal freundlich zum Wagen heraus, und sagte: votre mari retournera, mais, seste er bingu., dites - lui, qu'il soit plus sage à l'avenir et qu'il ne se mèle plus des affaires des puis-. sances! (Ihr Mann wird guruckfehren, aber fagen fie ihm, daß er fich fünftig flüger benimmt, und fich nicht mehr in die Angelegenheiten der großen Mächte mischt) - Worte, die uns beut: -Hich zeigten, wie febr gehässige Berlaumbung Dich angeschwärzt haben mußte, wie ierig bes Raisers Vorstellung von Deiner Art zu wirken war, und wie er Deine Freplaffung nur als ein Werk seiner Gnade angesehen wissen wollte. — Noch einmal rief die ganze versammelte Menge laut and: "Es lebe der Kaiser!., und er schien fich barüber zu freuen; vielleicht im seltnen Bes wußtseyn einer That der Gerechtigkeit, und in dem Gefühl, wie leichtes Fürsten werde, burch Ein Wort sich und Hunderte um sich ber zu beglucen. Schnell rollte sein Wagen fort; Glück wunichende eilten von allen Seiten auf uns ju, Die Augen aller Anwesenden begleiteten uns mit herzlich theilnehmenden Blicken.

Es kam' nun darauf an, daß von unserer Seite nichts unterblieb, um die Ersüllung des daiserlichen Wortes aufs schleunigste zu bewirz ken. Der Marschall-Mortier, zu dem mich ein theilnehmender Freund unserer Familie begleiz tete, rieth, uns an den französischen Gesandten den herzoglich sächsischen Höfen, Baron von

je sais ce que c'est,; (ach ich weiß, mas es ist). Freundlich mandte er sich darauf zum Berzog, und bat ihn — der Frau die baldige Ruckfehr ihres Mannes zu verkunden. Du weißt, wie innigen Antheil unser durchl. Berjog an Deinem Schicksal und an unserer unglücklichen Lage ge= nommen hatte; freudig gerührt hob er selbst mein Mutter auf, und wünschte ihr zu Deiner Befrenung Gluck; und in dem Augenblick ere schallte auch schon ein allgemeines: "Es lebe der Kaiser!,, wie ihm vielleicht nur we= nige so aus Herzens Grunde gerufen murden. - Meine Mutter war noch ausser sich; sie wußte nicht, ob sie ihren Ohren trauen sollte, und obs gleich ihr die Umstehenden, unter ihnen sehr freundlich der Marschall Mortier, wiederholt Die Versicherung gaben, sie konne ruhig sepn, Du sepst durch das Wort des Kaisers fren: so batte sie doch in der langen Trauerzeit ihr Diß= trauen in Worte ju oft gerechtfertigt geseben, nm ein kaiserliches Wort von dem eines gewöhne lichen Menschen so schnell unterscheiden zu kon= Ich stand mit meiner Schwester noch hin= ter den abmehrenden Gendarmen; die Mutter fprang auf uns ju, der Erhorten öffneten die ern= ften Krieger freundlich ihre Schranken, fie jog. uns por, um ihr noch einmal bitten, um ihr danken zu helfen, und ich folgte mechanisch; ich wußte nicht, ob ich mich freuen ober betrüben sollte über die Snade. Der Kaiser legte sich

noch einmal freundlich zum Wagen heraus, und. sagte: votre mari retournera, mais, seste er hingu, dites · lui, qu'il soit plus sage à l'avenir et qu'il ne se mèle plus des affaires des puissances! (Ihr Mann wird zurückkehren, aber sa: gen sie ihm, daß er sich kunftig kluger benimmt, und fich nicht mehr in die Angelegenheiten ber großen Dachte mischt) - Worte, die uns beut: -Hich zeigten, wie fehr gehässige Berlaumbung Dich angeschwärzt haben mußte, wie irrig bes Raisers Vorstellung von Deiner Art zu wirken war, und wie er Deine Freplaffung nur als ein Werk seiner Gnade angesehen wissen wollte. -Noch einmal rief die ganze versammelte Menge laut aus: "Es lebe der Kaifer!., und er schien fich barüber zu freuen; vielleicht im feltnen Bewußtseyn einer That der Gerechtigkett, und in dem Gefühl, wie leichtes Fürsten werde, burch Ein Wort sich und Hunderte um sich her zu begluden. Schnell rollte fein Wagen fort; Glude wünschende eilten von allen Seiten auf uns zu, die Augen aller Anwesenden begleiteten uns mit herzlich theilnehmenden Blicken.

Seite nichts unterblieb, um die Ersüllung des taiserlichen Wortes aufs schleunigste zu bewirzten. Der Marschall Mortier, zu dem mich ein theilnehmender Freund unserer Familie begleiztere, rieth, uns an den französischen Sesandten ben den herzoglich sächsischen Höfen, Baron von

.

143 St. Mignan ju wenben, ber bie Ansfertigung **€**1 Bes Freplaffungebefehle am leichteften bewirken Der Gefandte mar in, Weimar; meln Bruber und ich befchloffen, fogleich bepbe gut. ihm ju reifen, und unfet burchl. Bergog gab uns 1822 eigenhandiges Schreiben an ihn mit, bas wir gludlich überbrachten. Im Begriff in den Bagen ju ffeigen, um bem Raifer in Erfurt goul' feine Unfmattung ju machen, gab uns ber Babon Gt. Mignan bie Berficherung: er werbe unfere Sache fogleich betreiben; und wirflich hatte bey unferer Rudfunft nach Gotha unfer burchi. Bergog unfere Mutter bereits ju fich gufen laffen, um ihr Papiere erfreulichen Juhalts gu übergeben. Es mar eine fchriftliche Mittheilung, bes Fürften von Meufchatel von dem geftrigen Borfall in Gotha an ben B. von Gt. Mignan, und ein Brief von biefem an ben Bouverneur pon Magdeburg, General Sard, morin er ihn bat, Dich in Frenheit ju fegen. Dhne Bergug, eilten wir bende mit den wichtigen Deposchen über Rordhaufen burch ben Sarg nach Magbes beburg, überall als frohliche Boten willfommen. Wir hatten benfelben Weg früher in tiefer Erauer guruckgelegt, und überall fcmergliche Theilnahme gefunden, um fo rubrender mußte uns jest Die Freude feyn, die Befannte und Fremde mie ben Gludliden theilten...

3ch vertauschte nun mein Gefängniff noch benfelben Sag mit einem Zimmer in bent Gaff=

bofe, wo meine Sohne abgetragen maren. Affir reisen konnte ich noch nicht, melikiver Gowiese ment, erft eine amtliche Ordre wem Fresten uen Reufchatel erwartete, ehe er mir einen Naß zur Mbreife aussertigen laffen fonnte; indent meine Cobne ibm nur einen Brief vom Gesandten Baron von St. Niguan überbracht hatten, mit einem eigenhandigen Billet an diesen vom R. D' Renschätel, bepbe bes Inhalts: bag Se. f. F. Mai. meine Entlaffning becretirt babe. bennste diesen Ansenthalt ju Besuchen in Mage Debutg, erhielt überall die tührenbften Beweise von Theilnahme und Freundschaft, und genog Die Freuden der Gefelligkeit. wieder im Rraife biedrer Deutschen von wiffenschaftlicher Bildung mit unbefchreiblichem Vergnügen; machbem ich fiebzehn Monate lang auf bie Unterhaltung mit fremben Rriegern beschkankt gewesen. Den viere ten Tag kam endlich der officielle Befehl zu mein ner Beimreife; Der burch einen blogen Bufaß verspätet warden war. Auch lest noch gaben mir französtsche Offiziere Beweise von Berzense gute, bie ich nicht unerwähnt laffen barf. der Gouverneur die Depesche empfieng, waren ber Plat : Major und ein Capitan jugegen, und machten fich's jum Bergnügen, mir bie Orbre selbst einzuhändigen, und warteten, weil ich eben ausgegangen war, eine Stunde lang auf mich im Gasthofe, bis ich zurücklant. wehrgenannten Prevot überfiel ich ves Morgens,

milich andere Render Reinfer Lande Beegicht finifillimilie Witt greint von ihm eprinen Valnunte tentucum unter bei ber fab. bag ich. esmit burg ibuchochte, fprang er aus bem Bette nient miniminam, blogen Deurd ind Bareau untr feerigeerining mit. bergigem, Bebemobl. ab. Der permelige Commundent ber Citabelle ; Eapin the Berrier, beath fich einige Stunden- vom Schlafab, um mich bis gum: aufern Thon. 211 begleiten : bamit ich bepm Gramen von ber Bache nicht aufgehalten murbe, und ihm fein 3meifel übrig bliebe, bag ich wirfich bins auf fen in bie Frepheit., Auch mir entfielen Thranen ber Wehmuth bey einer Treunung, mo ich die bochfte Urfache gut lautem Jubel bate So. findet bas Berg überall auch: unter te: Reemben' und Feinden Liebe um Liebe, wenn man bas Onte, bas bie Ratur in jebe Dens , fchenbruft gelegt bat, aufnimmt und erwier bert, abne fich an Berichiebenheit ber Anfichaten , ber Sitten und bes Charafters, ju fton fen , bie ihm von ber Ergiebung , ber Lebendars und bem Bolfsthum angebilbet merben, . ? . . ?

177

Die ganze Wonne der Frephnit empfand ich nun erft, als ich ben letten Schlagbaum bet Auffenwerke im Rucken hatten Schwar eine köri perliche Empfindung damit werbunden, nicht anders, als ob fich die Brufthable guf einmak erweitere und eine Menge frischer kebensluft die Lunge durchdränge. Der Morgen, war heiter, mich umschloft ffatt enger Mauern der weite blaue Himmelsbogen, die Erde unter mir im ersten Frühlingstleide, zwey meiner Pfebsten Tagen mir zur Seite, die andern alle sah ich im Seiste schon die Arme nach mir ausstrecken. Ich fühlte, daßein Gott ift, der den Menschen durch Leiden zur höchsten Seligkeit erhebt. Die Danks gefühle fanden keine Worte, nur Thränen und Blicke nach Oben. So seperte der Vater mit den Sohnen in stiller Andacht seine Auferstehung zu neuem Leben und Wirken, unter den kobgesäns gen der Frühlingslerche.

Meine Ructreise überzeuste mich nun schon, bağ mein überstandnes Unglück in der That die Mirkung gehabt habe, deren Bermuthung mir den fraftigsten Erost und den Muth verlieben hatte, auch dem Tode ohne Furcht ins Auge ju schauen. Es hatte mitgewirft, das Gefühl des Unwillens über den fremden Despozismus, ber auf gang Deutschland lastete, zu erhöhen ,... melches endlich unerträglich werden und früher oder spater das hervorbringen mußte, mas nun Bott Lob! schon geschehen ift. Von der ersten Posistation an bis zur letten murde ich überall mit herzlichen Freudensbezeigungen entpfangen, wie ein lang vermißter Freund; die Postillons außerten ihr Bergnugen, ben Beretteten gu fabe ren, durch Blasen und Gile mich bem Biele meis' ner Bunsche zu nahern, und als hatte ich meis, ne Ankunft durch Eilboten angemeldet, fand ich in den Posthäusern alte und neue Freunde

्रक्षमीयम्यं सङ्केलद्री ५०. १**८४** १८४**३१था** स्ट्रुट्ट

e and mean

berfammelt, bie mir ju meiner Erlofung aus ber Bewalt ber Unterbrucker ber beutichen Frepe a beit Glad munichten. Am feperlichften gefchas biefes gulegt in Bangenfalja, me mich bet biebre Pofthalcer faft aus dem Bagen ins Bime mer-trug, bas fich bald gang mit ben angefebenfen Einwohnern ber Stadt anfüllte. Ein fach: fifcher Offigier fant im Galopp gefprengt und erflarte mir: er fep bet Stadt Commandant, und tomme, mir im Ramen ber gangen Burgerfcaft die Theilnahme ju bezeugen, die Jeders mann an meiner Befrepung nehme. In einer Biertelftunde maren bie Pferbe angefpannt, und man brachte mich unter bem befrigften Dlagtegen in ben Dagen, inbem ber Poffhalter bem Rute fcher jutief: nun fabt ,' ibas bas Beng balt. baf bet Mann feine Minute fpatet ju ben Geb nigen fomme, als es fenn mug!

Deine Ankunft in meinem Sause geschatten stantenten Day, in der Mitternachtsftunde. Piebende und geliebte Gatten, Aeltern und Kins der, welche je von den Ihrigen so lange, und mit solcher Gefahr der Trennung auf immer, entsernt waren, nur solche vermögen sich die Scenen des Wiedersehens und die Gefühle des Berzens, das sich kaum von der Wirklichkeit Derzens, das sich kaum von der Wirklichkeit verfüllten Sehnsucht überzeugen kann, in der mien Fülle der Entzückung vorzustellen. Die prache ist zu arm, sie Andern mitzutheilen.

Cben so freudenvoll mar für mich ber Wiedereintritt in das gesellschaftliche Leben in Go-46a. Mit mehr als herablaffendet Buld murbe ich von Gr. Durchlaucht unserm gnabigft regierenden Herzog und allen Gliedern . bes boben Berzogl. Saufes empfangen, als ich meinen unterthänigsten Dank für die meiner Frau und Rindern wahrend meiner Gefangenschaft bewies fene gnadige Theilnahme an ihren Leiden dars Die Beweise von mahrer, herzlicher brachte. Freude, mich wieder in ihrer Mitte gu feben, Die mir meine Mitburger aller Stande gaben, sigd mir unvergeslich. - Golde Tage, wie ich viele nach meiner Rückfehr, im Genug uneigen nütiger Unbanglichkeit und Freundschaft guter Wenschen verlebte, loschen bas Andenken ganger Jahre von Krankungen aus. Gott vergelte es allen den Guten, Die mich biefe fuße Erfahrung machen ließen; auch den naben und fer= nen Freunden und Gonnern, die mir ihre Theils nahme schriftlich bezeugten und benen ich nicht antworten fonnte!

Mein erster Ausslug in die für mich mit neuem Reiß geschmücken Umgebungen meiner zweyten Vaterstadt Gotha war nach Georgens thal, einem berzoglichen Amtsort, in einer der lieblichsten Segenden des thüringischen Walds gebirges, zu der einzigen mir noch übrigen geliebs ten Schwester und ihrem redlichen Gatten, dem verdienstvollen Rath und Amtman Jacobs Als wir hier den Abend im frautichen Bantifiens freise der Erinnerung der trüben Betghitgefibeit und den Aussichten einer heiterern Zufunft widmeten, tamen die Dorf. Musikanten, die es wußten, wie viel ihr verefrier Amemunn und seine treue Gattin um mich gelitten hatten, und ter das Fenster und bließen bas Lied:

Mun banket alle Bott!

## XXI.

Bemühungen meiner Familie, meiner Freunde und Gonner, mir Recht und Frenheit zu verschaffen.

PRomy ber höchste Genuß best eigenetich menschafebens in jenes innigen Zuneigung und ung besteht, wo Einer durch und für den und ohne ihn nur halb zu leben scheint; ver Werth unsers Dassyns nicht allein auf was wir uns selbst, sondern noch mehr , was wir Andern sind, beruht; wenn erz ie Achtung, Vertrauen und Liebe bep anzelbst achtungswürdigen Wenschen unter züglichsten Erdengüter gehören: so mußz der Vorsehung für mein ausgehaltenes sal danken; weil es mir die Ueberzeugung nich in jener hinsicht unter die glückliche terblichen zählen zu dürfen. Ich ersuhe

des : Wiedersehens, was mich schollmabrend meis 133 niet. Gefaltgerfichaft am meisten verkummerte, -30 bie Die Meinigen mein Ungläck weit schmerzlis Wer einpflitiden harten, als ich felbft, und daß meiner trofflosen Familie von meinen Freunden, meinen Mitblirgern, meinen heben Dbern und, dem deutschen Rublikinn die ausgezeichneiste, au helfen bereite Theilnahme an unferm Ungluck bezeigt worden war. Ich erfah aus einer Menge gesammelter Stiefschaften und Papiere, mel= de unablaffige Bemühungen vom Tage meiner. Berhaftung an bis zu meiner koslaffung angewandt worden, mir Recht zu verschaffen. Die in biefer Absicht geschriebenen Briefe, abgefaßten Bittschriften und gepflogenen Unterhandlungen warden einen farten Band ausfüllen, wenn ich fie diefer Erzählung als Belege benfügen wollte. Es mag aber an einer allgemeinen Uebersicht berfeiben genügen, aus welcher die trostreiche Bemerkung hervorgeht, daß auch in unserm als selbstsüchtig verschrieenem Zeitalter noch, durch' unverschulderes Unglück, reines Mohlwollen in eblen Herzen erweckt werde.

Mein gnädigster Landeshers und die durchkauchtigen Glieder des herzoglichen Hauses gaben meiner Gattin und Rindern während der ganzen keidenszeit die rührendsten Proben buldivoller personlicher Theilnahme und Bereitwilligkeit, alles Mögliche zu meiner Nettung zu versuchen, und so auch die verehrungswürdigen Banpter und Glieber der hiefigen haben kandesse behörden. Die herzogliche kandedregierung ließ fögleich nach meiner Entführung meinen Schwasger, den legationstath Dennicke und meinen Gelalschafter und Better Lossius, als Augens zeugen, über den Bergang der Sache zu Protos coll vernehmen. Roch denselben Lag wurden von Gr. Herzogl. Durchl. ein Offizier von hos dem Range und ein angesehener Staatsbeamter nach Erfurt abgeordnet, um bep den dasigen obern Militärs und Civilbehörden wegen der met Berlegung der herzoglichen Souveränetät gesschehenen Gewaltthat sachgemäße Borstellungen zu machen, und erfuhren hier, daß sie auf Beschenen Bewaltthat sachgemäße Borstellungen

Reichsmarfchalls Fürften von Ede gefcbeben fen. Un biefen murbe einige ater berfelbe Offizier nach Samburg abe , um bemfelben ein bergogliches Schreis ibergeben und beffen Inhalt burch mundmftellungen ju unterftugen. Allein, ber tf fic auf feine bestimmte Erffarung üben be ein, fonbern foilberte mich nur abers ils einen gefährlichen Schriftftellet vols thaltiger Bebanten (antour tenebreux i d'arrières pensées). Et jeigte fogat reiben auf ber Rachbaricaft von Gotha, rinlich aus Erfurt, por, worin ibm far ligung ber Gegend von einem bem allere faiferlichen Intereffe fo gefährlichen u. mie ich fep. Dank abgeffattet worr

von Er änserie fich kehr ungunkig darüber, von gein habe, und verstand sich uicht einemal dazu, den Ort meiner Gesangenschaft zu bewennen; indem die Sache vereits an Se. Mus, den Kaiser berichtet sey, von dessen Besehl das Peitere whange,

Der Erfolg dieser Sendung war baher, daß vie Rutionalzeitung d. D. mit dem Jahr Wilgemeinem Anzeiger der Sepfat; der Wilgemeinem Anzeiger der Sepfat; der Deutschen, als dem frunzösischen Gouvernez went anstößig, weggelässen werden mußte.

Nuch in der Folge verwandte sich die herz zogliche oberste kandesbehörde in wiederhalten Unterhandlungen mit der französischen Sesaudt= schaft für meine Befrepung. Allein, der Besschützer des Rheinbundes stand in seiner Glorie so hoch über den Beschützen, und die Stusen seines Thrones waren mit so vielsachen Schranzen umgeben, daß es zu schwer hielt, seiner Verson, und noch schwerer, seinem Berzen und Sewissen nahe zu kommen.

Wein treuer Freund und Schwager Hens nicke melbete schon am Page meiner Berhafz tung dem Fürsten Primas und Großherzog von Frankfurt was geschehen war, mit Bitten um deffen kräftigen Bepkand. Weine Familie konnt te, wegen der oben S. 135 ermähnten Verhästz paß mir kein keid widerfahren werde, wenn ich puschuldig sep: aber mein jetiger Ausentbalt sep auch für ihn ein Geheimnis. Nach der Bezurlaubung von ihm mit diesem leidigen Teoste erhielten die Innglinge sogleich Besehl, binnen einer Stunde Magdeburg wieder zu verlassen. Sie schlugen nun die Straße nach Hamburg ein, um weiter nachzusorschen, überzeugten sich aber bald davon, daß man diesen Weg nicht mit mir genommen habe, und kehrten traurig nach Göttingen zurück.

Von meinem geliebten Schwager Bennice fand ich in den gesammelten Papieren so viel Belege von fortmahrenden unablaffigen Unstrengungen für meine Frepheit, daß ich faum begreife, wie ein Mann alle die Briefe und Auffage abfassen, die personlichen Unterhandlungen pflegen, alle den Mitteln und Wegen nachfinnen, Tag und Nacht denfelben das Herz beklemmenden Gegenstand verfolgen konnte, ohne dem Drucke der Empfindung zu erliegen. So ergriffen auch meine Sohne und mein Schwie gersohn Christian Georg Hornbostel, Director der Hornhostelschen Seidenfabrif in Wien, und mehrere meiner Freunde jeden Schein einer Möglichkeit für mich zu wirken. Jede freundschaftliche Verhindung und Bekaunt= schaft wurde benüßt, um an die französischen Behörden und Machthaber zu gelangen, welche Einstuß auf mein Schickfal haben konnten; Ges

fandten num Methelter, selbst Personen vom höche kem Ange wurden durch viel geltende Fürspres der um Bermendung für mich angesprochen.

Diefe ficht gleich nach meiner Berhaftung zeigende und immer feigende Theilnahme bedeus sender Personentan meiner Sache, in Verbins dung mit der überall laut werdenden öffentlie er Meinung, mochte wohl vorzüglich bewirkt baben, daß ich immer mit Achtung behandelt, und meine Untersuchung nicht übereilt wurdes fo wie sie auf ber anbern Seite in den Augen . bes Argwohns meine Freplaffung bebenklicher machte. Rurg, es erfolgte auf mehrere an bent Rarffen von Ectmubl, den Gouverneux von Magdeburg und ben Hetzog von Baffano, als Minifter ber auswärtigen Geschäfte in Paris, nebft einer Bittschrift an ben Kaiser felbst geriche tete Schreiben - feine Antwort. Deine Frau verfolgte mit meinem altesten Sohne diesen Monarchen, als er im May 1812 nach Rufland sieng, bis nach Dresben, um ihm personlich eine Bittschrift ju überreichen, konnte aber nicht dazu gelangen. Mit vieler Mühe brachten es Freunde und Gonner babin, bag folche, burd Bermittelung des Gesandten Baron von St. Aignan, in bie Bande bes Berzogs von Baffand fam. Mein Schwager Bennicke ers Dot fich bed dem Gouverneur von Magbeburg, eine Caution von 20000 Fr. für mich zu leisten, -wenn man mich nach Gotha entlassen wolle,

medum tintfingenfille spideiles einen Glate.

Allen i biefen unbir unbern: Renfuctione mis Berechtigkeitigt verfchuffens rfaubillange Beit ber Umffand: entgegent): boff medtanicht zufeimmte muttel wiches Bergebens ich beficulbigt marbisinach bem von meinen Bobnen mir im Geps tember gemachtem Befuche; ba-ich ihnen ben. Enemurf meiner Rechtfertigungofdrift; mitgab. Mun Connte man, mit Berufung auf meine aus. erfannte Unfchuld, mit mehr Rachbruck für mich fprechen, und es begann vom Defober igia jag ... gleichfam ein neuer Feldjug des Bertrauens, auf ... eine gerechte Sache und auf bie menichliche Bernunft und Bute hegen Die fühllofe-ABillfube Der Uebermacht, bie feinem Gefege und feinen .. Empfindung geborcht. Mein Schwager richtete eine umftanbilch ansgeführte Darfellung meinet Uniquib an ben Bolizep:Minifter Bergog van Rovigo, von bem jest mein Schickfal abzuhane get foien. Im Rovember fcbrieb ber Durchl, regierende Bergog von Botha felbft wegen meis . ner Sichwiatfiben Raifer. , Meine Fran manbig ; fich aufmifent an ben Großherjog von-Franffurt. Den Berfog von Baffano machte fien ben fein ner Duriffreffe aus Rufland (am 28. Det. 18,52) 🦙 bie perfontiche Unfmarenng, und en nabm eing. 1 furge Deutschrift fur ben Raifer aus ihrer Santan, mit ber freundfichften und bestimmteften, Buficherung, bag es fein erftes Beichaft nach ;

feiner Ankunft in Paris fepn folle, Gr. kaif. Mei. meine Sache vorzutragen. Da man glaubte, die harten Schläge des Schicksals, die den Weltbeberricher und feine Beere in Rugland getroffen batten, mußten fein Berg empfanglis der für Recht und Milde gemacht haben; fo wurde im Januar 1813 von meinem Schwager R noch ein farmlicher Angriff auf dasselbe unternommen, indem ich um dieselbe Zeit die oben 6. 120 bis 142 abgedruckte Rechtfertigungsschrift an die Minister gelangen ließ; unterm 6. Febr. erinnerte mein zweiter Sohn den Herzog von Baffano wieder an das feiner Mutter gegebene Wersprechen; und der Großherzog von Frankfurt bat den Raiser, bep feinem letten Berbeepungsjuge nach Deutschland, noch mundlich um meine Loslaffung.

Kurz, was der Liebe, der Freundschaft und dem Wohlwollen möglich war, ist alles für mich geschehen, und alles ohne Wirkung geblieben; bis meine Frau am 25. April den glücklichen Mugenblick traf, wo die Hoffnung neuer Siege das Herz des gebeugten Eroberers einer milden Empfindung geöffnet zu haben schien.

Ob übrigens diese in Gegenwart eines Hosfes und einer Menge von Zuschauern geschehene Gnadenhandlung von der Politik voraus beschlosssen, oder die Frucht einer augenblicklichen Ruhstung war, mochee sich schwer entscheiden lassen. Nur sah man aus der meiner Frau gegebenen

#### XXIL

Allgemeine Betrachtungen über biefe Beschichte.

Thatfache, bağ ich, auf Befehl eines den Generals, butch ein franzölliches towerde in ber Residenz eines sonverde schen Fütsten, ohne dessen Vorwissen und mitten im Frieden, mit Wassenzewalt gesenommen und baraus weggeführt wurseine, gröbliche Verletung bes Wössers und eine gröbliche Verletung bes Wössers und ein thätlicher Beweis von der Versmit welchet Napoleons Satelliten auf unds erlauchte Fürsten herab sahen. war ein öffenbarer Friedens und Bunst den der Veschüßer bes Kheinbundes i durcht. Berzog von Sachsen Gotha, teintriet in viesen und nah alle Einstlichkeit verdürgt, und auf alle Einstlichkeit verdürgt, und auf alle Eins

mischung in die Regierung seiner Lande Verziche gethan. Der Herzog hatte seinerseits die dutch die Bundesacte übernommenen Verpfliche tungen redlich erfüllt; er hatte schon zum dritztenmal sein Contingent erneuert, und seine Unsterthanen sielen in Spanien als Opfer der Erscherungssucht Rapoleons, während einer von dessen Generalen eine solche Gewaltthat an ihe rem Rogenten verübte.

Diese Gewaltthat an einem souveranen Fürsstein und Berdündeten Rapoleons geschah von diesem General nicht aus politischer Nothwensdigkeit, sondern aus frechem Uebermuth. Denn, wenn die französische Regierung nöthig fand, sich meiner Person zu demächtigen: wer könnte wohl daran zweiseln, daß meine Obrigkeit, unster den damaligen Verhältnissen, mich auf ersgangene rechtsförmliche Requisition an dieselbe hätte ausliesern mussen, und ich selbst, Gott weiß es, hätte mich mit dem Bewußtseyn meisner Unschuld vor jedes Gericht freywillig gezstellt, um die voraus zu sehenden Folgen einer Weigerung von meinem gnädigem Fürsten und dessen Landen abzuwenden.

Diese Gewaltthat war auch, von einer ans dern Seite betrachtet, sast lächerlich. Um eis nen nichts weniger als riesenhaften Greis zu fans gen, der tuhig in seiner Zelle saß, bot man eis ne Schaar von mehrern Hunderten geharnischs ter Rrieger auf, nachdem man dessen step in der

ill Borfade gelegenes offenes Daus durch mehrere rodiffes ppfijppfinigitind binten batte verognoftiren Billeffengeinifficobies ein Dangig ober Magbeburg und mitter ... Miten geine bofe Gache macht feige, und migen bat migopiel Bergnügen verurfacht unb meinen Duch nicht wenig geftarte, als to im 31. Mortgange meiner Inquisition aus beutfichen mil Spuren erfah, bag ber gepriefene Beld' von 20.3 Auerftadt und Camuhl fich vor meiner Benigfeit . farchte, und ich mich nicht vor ihm. Much bin ich aberzengt, daß ihn bie Furche vor mir abs gehalten hat, meine perfonliche Befanntichaft an machen, als er in Dagbeburg mat, und franabfifche Offigiere, die ibn naber fennen, haben mich verfichert, bag es ihm an perfonlichem Din= the fehle. Furcht ift bie leibliche Schweffer ber . Granfamfeit.

II. Abgesehen bavon, daß ich kein französtsticher Unterthandin, daß mir also die französtstiche Regierung nichts zu befehlen hat und mich von Rechtswegen vor kein französisches Gericht sordern kann, so war meine Berhaftung, und das wider mich beobachtete Berfahren auch eine Berletung der Gerechtigkeit, die jeder wohl gesordnete Staat seinen Unterthanen zu gewähren schuldig ist. Um Jemanden wegen eines Berschens zu richten, muffen wahrscheinliche Unsteigen dorbanden sepn, daß er es begangen has

hengischen Thatsachen ander nantsafte Zeu-- geng die Thatsachen mussen ihm vorgeleges die Zeugen unter Hugen gestellt merben; um ibn parlaufig zu verhaften, muß er der Flucht verdächtig sepn; nach erkannter Unschuld muß er unverzüglich in Frenheit gesett, und sein Verlaumber bestraft und angehalten werden, dem Durch falsche Unflage Beleidigten Genugthung und Entschädigung zu leiften. Dazu ist der Staat um fo mehr verpflichtet, je harter die fassche Beschuldigung, und je nachtheiliger die Folgen derselben für den gerechtfertigten Uns schuldigen gewesen sind. Der Kaiser Rapoleon hat also durch meine am 25sten April 1813 verordnete Loslaffung mir feine Gnade erwiesen, sondern nur den Anfang bazu gemacht, die Wflicht ber Gerechtigkeit gegen mich ju erfüllen; und ich habe nun noch die gerechtesten Unsprüs de an Se. Maj. wegen der mir von Rechtswes gen gebührenden Entschädigung, so weit fie moglich ift, zu machen. Ich kann verlangen

- 1. Deffentliche Unschulds : und Chrenerflastung;
- 2. Ersat ber Auslagen für meine fiebzehne monatliche Alimentation während meiner Gefangenschaft, und für die dadurch veranlaßten Reis sekosten und andre Ausgaben meiner Familie;
- g. Vergütung des Verlustes des jährlichen reinen Einkommens von der Rat. 318. während

benben Jahre 1812 und 13, baffe unter

7

4. Entschädigung für bas lucrum cessans in, was ich burch ungehemmten eigenen g in literarischen Unternehmungen für meis zamille in diesen bepden Jahren erworben e.

g. Das sogenannte Schmerzgelb für die von ausgestandnen Leiden und Entbehrungen, mit keinem Golde zu vergüten sind, muß der Bisligkeit und Großmuth Sr. kais. Maj. westimmen überlassen. Wirklich habe ich im ptember vor. Jahres den kais. kön. französism Sesandten Baron von St. Als nan um h gefragt, wie ich ein solches Entschädig gh-Sesuch am besten anzubringen habe, und zu mir gerathen, mich dis zum Frieden zu ulden, und alsdann auf seine Verwendung halb bep Gr. Maj. sicher zu rechnen.

III. Die Franzosen brusten fich so gern mit i Ruhme eines höhern Grabes von Sittens feinerung und gesellschaftlicher Bildung, die vor andern Bolfern Europa's voraus haben len: aber ihre Regierung behandelt Gefanse, von benen noch nicht ausgemacht ist, ob schuldig ober unschuldig sind, mit einer Graue teit, die jenem Vorzuge sehr entgegen ift. i Absicht meiner Einsperrung konnte keine aus

bere sepn, als mich fest ju halten, und mich an . mündlicher und schriftlicher Gemeinschaft mit andern Menschen ju hindern; dazu waren die getroffenen Abfondernugs:Auftalten, meine Ginterferung in einem bombenfestem Gewolbe ohne Ausgang; eine Mache vor dem Kenster mit der Ordre, Riemand nahe vorben gehen zu laffen (manche Golbaten jagten aus Diensteifer auch Die Bubuer und Enten fort, die unter meinem Renfter Brod begehrten, und verwehrten mir, Die Aensterflügel hinter dem eifernen Bitter an öffnen); die Unmöglichkeit, mit Jemand etwas zu verabreden oder Briefe fortzubringen, da ich nur in Gegenwart bes Commandanten ben Rerkermeister oder seine Leute sehen durfte; Beraubung aller Schreibmaterialien gauliche Ausschliegung meiner Person von allem Berfehr mit Andern - vollfommen bins Warum qualte man mich benn noch reichend. über biefes burch die Berfagung eines Buches, das ich nicht anders als aus den Handen des Commandanten empfangen und in solche zurück= geben konnte? Wozu diente es, mir ben Gebrauch des kichtes zu verwehren, in den Wintertagen, wo es in meinem Kerker schon 4 Uhr - Rachmittags volle Nacht wurde?

Der Grund dieses harten Versahrens lag aber nicht in den Personen, denen ich zur Bewahrung und Aufsicht übergeben war. Ich bin von allen mit der Achtung und Hösslichkeit he m, die sich gesterrte Menschen zu en; ich habe von vielen, wie man rzählung gesehen hat, Proben von nb natürlicher Gerzendgütz erhals be beren absichtlich gedacht, um tionalhaß gegen ein Bolf zu näh: ! ihm eigenthümlichen Fehler des zuch so manche Borzüge in der gests !selligen Bildung vergütet. Qued et aus besondern persönlichen Rücks ing behandelt; sondern es geschah maß, welche gegen alle unter der an grand secret .... Berhafteten beobachtet wird.

ind biefer bem mildern Beife nu-'s widerfprechenben Ericheinung iache, in dem auf der Pobelherre volntionszeit in bas große Raifera ingenen Despotifmins, über beffen ur Ruganwendung meiner Abens Erwas fagen ju muffen glaube. .. igft entschieben, daß für Staaten Imfange bie erbliche monarchische e beste ift, in welcher die von der d Erfahrung gegebenen Befebe fraftigen Willen in Ausübung ge= . und burch eine meife Conffitu= brauch biefes Billens verhutet einer folden Regierung, tann ber faate ben 3med feines Dafenns

wolkemmen erreichen, seine Pflichten und Rechte ungestort ausüben. In despotischen Staaten, wie Frankreich, troß seiner Schein-Constiztution, bisher noch war, giebt es aber nur Gesete und Assistan für die Unterthanen, keine-Rechte, und der Beherrscher hat kein Geses als seinen Willen, keine Assicht als das sogenannte Staatsinteresse, das sich auf die Regierungsgewalt beschänft, anstatt die Regierten mit zu umfasselle Richt die in einem Lande unter gleichen Gesesen bepsammen lebenden Menschen werden hier als der Staat angesehen, sondern der herrschende Theil allein, und der gehorchende als recht- und willenloses Werkzeug in der Hand des erstern.

Um nun dem Willen bes Herrschers jeden -Augenblick und überall in einem großen Reiche Minden Gehorsam zu verschaffen, sind die an. gesteliche Formlichkeiten gebundenen ordentlis .den Regierungs = und Gerichtsbehörden nicht - aureichend und schnellthätig genug. Darum ist und war schon unter der vorigen Dynastie in. Brankreich zwischen die einander untergeordnes ten Justiz= und Verwaltungs-Obrigkeiten und Beamten, die nach ben Geseten regieren, eine über alle Gesegerhabene unmittelbar vom Thros ne ausfliegende, meistens unfichtbare Gewalt= behorde eingeführt, die man die hohe Poli= zep nennt. Diese ist nicht, wie die Polizep in andern Staaten, eine zur machfamen Sorge für

die ganbeswohlfahrt und öffentliche Gicherheit angeordnete landesffelle: fondern eine fünftliche Unftalt jur Beobachtung bes Thung und Laffens ber Menfchen, und jur augenblidlichen Bolls ftreckung ber Befehle ber Dachthaber, mit Ums gehung ber Gefege, ber Berichtsorbnung und ber orbentlichen Obrigfeiten. Gie gleicht einem aber bas gange Reich gezogenem Spinnennese, in beffen Dittelpuntte ein Minifter fist, ber burch Berabrung der Faben von allen Punften bes Reges Runbichaft einziehen, und eben fo schnell bis an ben außerften Rreis bin wirten fann. Ein heer befoldeter Spione von jedene Range ber Staatsburger lauert überall , we Montifien benfammen find, an Sofen und in

jausern, in öffentlichen Gesellschaften traulichen Kreisen von Freunden, borcht en und Fenstern, öffnet Briefe und feagt iten, Barbiere, Friseure, Lahnbediens, um die Gesinnungen der Menschen zu en, und berichtet darüber, jeder an seiseimen Obern, dis zur höchsten Instanz, hebregel: daß jeder Mensch für gut zu en, dis das Gegentheil von ihm bewiesen, gilt nicht vor diesem Richterstuhle, alle Menschen werden für bose, d. b. spotismus abgeneigt gehalten. Sin leisel der Machthaber, ober ihres Versahle in geäußerter Grundsaß über Rechte des n und Bürgers, eine Klage über den

Deuet ber Zeiten, freunbschaftlicher Umgang mit einem folder Gefinnungen Befchulbigten ift binreichend, ben unbescholtensten Mann in bas fcmarze Regifter ber Berbachtigen zu feben, der bann noch icharfer belauert, ober nach Befund ober Belieben durch den öffentlichen Arm der hohen Polizey bep Tag oder Racht feinen noch fo muslichen Geschaften und den Armen der Seis nigen entriffen und in einen entfernten Rerter geschleppt wird. Da gilt feine Berufung auf Die Unschuld, da schütt fein Auf und Anseben; Leine obrigkeitliche Brhorde wagt es, ihre Geeichtsbarteit über ihren Burger gelten ju ma-Die Gewaltthat geschieht im Ramen des - Regenten, por dem alles zittert und erbebet. : Run erfolgt eine Bernehmung über verfängliche Aragen, fein orbentlicher Rechtsgang; ber Be-Fangeue bleibt figen, so lange es dem Minister ober andern Machthabern beliebt, und fomme in die Classe der Bergeffenen, oder wird, wenn ein angebiiches Staatsverbrechen auf ibn - au bringen ift / vor ein angerordeutliches Ge wicht gestellt und binnen vier und zwanzig Semie ben in die andre Welt ober auf die Galeeren . peforbert. Rach dem Grundfat ber Bolitif: dag der Zweck die Mittel beilige - gilt oft bas : Schrevendste Unrecht für Recht, wenn es um das angebliche Staatsinteresse, d. h. die Bes friedigung der keidenschaften oder kaunen der Machthaber zu thun ist.

ner & Gene Eugenat is Altentings 381. Man personal bieggi Webmarelot: einen wiebren Staat ith Staate bilbet, bet von Ravolenn in Spanien mit großem Geforey über bie Sumanitat-und Muftlarung ber menen Regierungs netnichteten Bugutfichion und ihremfreitiden Germanbab febr albre lich annd nur in feinem Gegenstande weil ihr perfcbieben ift. "Jene wuthete aus blinbem Gifer für bie Ste Bottes und ber Rirche; bie fes fcblachtet feine Opfer ben Gogen ber Berefth: fucht, Die Mirkungen find Diefelben: Enechtie fche Rutche bet Unterthanen, bie mur Biebe 'nuaufloslich an ben Thron in feffeln vermag; all: gemeines Miftrauen, bas alle gefelligen Freudin verfcheuchet; Unterbradung bed Bewufte :fepne ber Denfchenmurbe; gabmung ber Gefeftesschwingen; Triumpf ber Bosbeit und bes Lafters hbet Rechtichaffenbeit und Lugenb -. fury: die tieffte Cemiebrigung der Denichheit und Beranbung bes Cheiften und Sochffen, mas iber Denich befift, und mithin gangliche Bernichtung bes 3medes iber burgerlichen Gefelle · fconft: " fo Dag es beffer mare, in einfamer ": Bildnif gu leben; als' in einem bespotischen, mit allen Runften ber Ueberfeinerung, regierren Staate.

Das frangofifche Bolt war feit Jahrhuns rten an biefe befetible Madnabung gemabnt wer feunt nicht die berüchtigten Letties dechet mil bie Saffille? Doch fanben fiche bien

Der Zeischeitig, der "lestern "unter dem krauwen.
Könige, den es mordete, nicht mehr als zweb &
nugligsliche Aangesten er daring Alute Mapoleone zischnem Zepter ward jedes fekt Schlößen
in Kannerich und den unterjochten Landen zu
einer Zastiffe.

Neben der öffentlichen war vom Paris aus in der den ganzen Rheinbund perstöcken, und stand unter der keitung der französischen Gosfandten, welche den deutschen Fürsten gause kisten von verdächtig seyn sollenden Männern, soft den getreuesten und besten ihrer Unterthas nen und Staatsdiener vorlegten, und ein gleiz des gesegwidriges Versahren wider sie als Bunsdes gesesticht verlangten. Ein besonderes Augens merk richtete sie auf die deutschen Schriffsteller und die Herqusgeber von öffentlichen Alästern; sie sah in jedem einen ihrer Feinde. Das Volkssolle sollte gar nicht über die Angelegenheiten der Menscheit und der Staaten\*), noch weniger

Davon ein mich, selbst betressendes Bepspielster.

Raum 8 Tage nach meiner Verhaftung, gesallstert, parting großen Schreichen der um mein Schiesslichen sum großen Schreichen, ein ministerielles Schreichen an unsern Durchl. regierenden "Hange des Inhalts: "daß ich arretirt und meine Papiere un"tersucht werden sollten, wegen nwever-demaaltet"bechten kaiserlichen Interesse zuwidensenden
"Aufsche in der in meiner Buchendung: arscheit

über feine unverfahrbaren Rechte belehrt werben; nur über die Pflicht bes Geherfams gegen ben Einzigen, ber die heerbe treibet. Darum war ben ber bob en Solizep in Baris eine eigne Abtheilung von Geheimschreibern bagn be-

"nenben Beitschrift Jafon." Der eine mar bas mehr ermahnte Bruchkud einer Biographie Frier briche bes Rothbarte; ber anbre - Bemerfungen über ben Rugen des Tabals und ben Nachtheil ber Berpachtung biefes Gewerbszweiges in Granfreich unter Lubmig XIV. Diefe, unter ber Auffchrift : Anfichten eines Reifeben. Fers im August bes Jafon ibir eingerüdte Tobrede auf den Tabat ift aus Robin Voyages dans l'interieur de la Louisiane etc. Paris 1807. entlehnt, war alfo bamals von ber faiferlichen Cenfur unanfibgig befunden worden. Beil aber ber Raifer 1810 fich sum alleiulgen Labatsfabris fanten bes gangen Reichs ertfart batte: fo maten Robins Ideen vom Tabat falfc und anftofig jeworden; indem die Wahrheit in besporischen Beagten nicht durch die Ratur und bas Berhaltrif ber Dinge, fonbery burch ben Billen bes berrichers bestimmt wirb. Ich mare alfo wegen iner nicht von mir gemachten, ohne mein Bifen gebrudten Ueberfenung einer Stelle eines rangofifchen, in Paris mit faiferl. Cenfur und Benehmigung gebrudten Buches einer rechtsdrmlichen Unterfuchung unterwerfen worden, sein nicht ber Marschall Davoust bem rechtlie ben Berfahren burch feine miderrechtliche Gesatthat invorgefommen mare.

Kelle, alle und jede in Deutschland erscheinenden öffentlichen Blatter und Zeitschriften burch-Jumnftern, und was fich Bedenkliches barin fand, bem Polizep-Minister anzuzeigen. Leider! liegen fich bezahlte Dentsche zu diesem Geschäft braue. Die dazu erforderlichen Eremplare, auch von in Kraufreich verbotenen Zeitschriften, mußten posttäglich unter der Abresse des Polizepe minifters felbft eingefandt werden, um fie frus ber zu erhalten, als es auf dem durch die Cenfurgefese gesperrtem Wege bes Buchbandels Beil es nun diese gur Beffimmöglich war. mung beffen, was die Deutschen lefen durften, angeordnete Behörde ju unbequem fand, die große Menge in Deutschland erscheinender öffents lichen Blatter zu lesen: so verlangten im Jahr 1810 die frang. Gesandten an den Bofen des Mheinbundes erft genaue Verzeichniffe pon allen in jedem Staate herauskommenden Zeitblattern; dann folgte der hohe Befehl; daß fünftig in je dem Bunbesstaate nur eine politische Zeitung bestehen, und diese unter frenger Aufsicht gehalten werden solle. Die meisten dieser Blatz ter waren personliches Eigenthum, und mehrere deutsche Familien wurden durch diefe Sorge ber Pariser Zeitungerichter für ihre Bequemlichkeit brodlos. Das Großherzogthum Frankfurt wurde bep dieser Verfügung schon damais als eine französische Provinz behandelt; das ehema= lige sogenammte Ristretto, bas Frankfure

ter Journal, bie Banauer mit Bes: farifche Zeitungen murben autribulate, bie Dber : Poftamte Beitung follte mit bem Journal de Franklift? auffin diem Privatuns ternebnien, vereinigt, fraubeifd und beuten ges. Drutte merben ; undefinite Maigerebfille man fioch Die Berganftigung, fie von gleichem Inhalt in. feber Sprache befonbers bruiten ju taffen. " In Samburg wurde biefe Bequemlichteite:Mauge regel aufe ftrengfte vollzogen, bie neue Beis tung und die Borfen-Sallen-Lifte muße ten aufhoren, und ber Correfponbent franabfilch und beutich gebruckt werben, moburch Diefes feit hundert Jahren in gang Enropa be-Liebte Blatt, megen bes verdoppelten Breffes, ju Grunde geben mußte. Db bie baburch'febt bedeutenber Ginfünfte beraubten Ramilien eine fcabigt worden find, ift nicht befannt worden.

Die Rationalzeitung ber Dente forn fem finden Gemalte for entichlupfte bamais noch bem Gemalte freiche unter ber Eigenschaft einer nicht politie foen, sondern moralischen Wochenschrift; bis freichtes Berbrechens ber Deutschheit, burch beit Entwurf bes beutschen Bundes offenbar finildia machte Run mar ihr ber Was gesto:

[ge±

bet

5 00

fey.

Ein Beufpiel daubu, das die kunzbusche -Regierung es baranf angelegt hatte; unfre Selbstfandigfeit als Ration bis auf den Namen In vetrilgen;" enthalten bie beliebten Deuts feren Blatter Rr. 45. vom 8ten December 1813, S. 480; das ich hier noch bepfäge. Bur Zeit, als im Spatjahre 1810 der neue Cons sinental= Tarif und bas Decret wegen Bers brenning der englischen Waaren fo viel Unfe - feben in Deutschland machten, erschien in Kahnenbergs Magazin für bie Sande Fring ein kleines Bruchflick aus Martin Lux thers Schrift von Kaufshandlung und Wucher, werin er gegen ben Ankauf auslans discher Waaren eifert. Dieser Auffat mat aut genscheinlich im Beifte bes franzofischen Spi ftems abgefaßt. Ein Beitfchriftsteller des nörda lichen Deutschlands, der auch zu den Verbachtia gen gehörte, glaubte burch Anfnahme bieses Artifeld in sein Blatt ben bosen Danton ver französischen Behörden zu beschwören. Allein Martin Luther hatte feine Strafpredigt mit folgenden Worten geendigt ; aber, lag-gehen, is es will boch also gehen. Wir Deutsche mass , sen Deutsche bleiben; wir laffen nicht ab, wir "muffen benn." Der Ansbruck Deutscher mat Bey der hohen Polizey sehr verrusen. Wiesa Worte Luthers murden als ein Aufruf zur Res bellion angegeben, und bet Danion, dem der Beitschrifteffeller beschwören wollte, mutbete jest nur um so årgei

Die Anchwele wird es kannt glauben kommen, daß ein Bolt, wie das Deutsche, fich so tief unter ein fremdes Joch bengen konntes und die Aettung von dieser Schmach allein ist es schon werth, daß wir den letten Blutstropfen daren sehen, die hohen zwecke des jesigen Bolkerfrieges zu erringen: Frephelt und Selbsts fländigkeit dem Baterlande, und die Rechte der Wenscheit allen Volkern Europas, auch — dem Französischen.

IV. Roch einen Gesichtspunkt, aus dent fich meine hier ergablten Schicksale betrachtenlaffen, barf ich nicht mit Stillschweigen überer in that is gelegibled by their new is

der siebzehnmonarischen Einkerkleicht gekönder und heiterer in die Arme der Dreiftigen gurud. als ich, wegen der trübseligen Bettilfiftanden ben , meiner Entführung gewesen watit 36 Vatte die große Freude, zu sehen, daff bie Leiven der Trennnng und das Bestreben, den Bater gu ret= ten, auf die Bildung meiner Kinder den besten Einfluß gehabt hatte. Das Mitleid mit meinem' Schicksal hat die Liebe meiner Frennde erhöhet und mir neue erworben. Meine, durch ein, der fonstigen französischen Schlauheit unangemeffenes Verfahren allgemein bekannt gewordene Berhaftung hat die Wirksamkeit, die ich mir jum Lebensberuf gemacht, mehr gefordert, als weun ich in dieser Pause zu schreiben fortgefabe ren hatte, mo man nur schreiben burfte, mas. ben Absichten unfrer Unterdrücker gemäß mar. Sie hat mitgewirkt, meiner Nation das fremde Joch, das auf ihr lastete, unerträglich zu mas chen, und die Absichten, die man mir, ohne mein Verdienst, benmaß, sind durch die Diga handlungen meiner Feinde selbst befördert wors ben. Ich darf jest wieder schreiben, was ich für mahr und gut halte, wie die Leser aus den bis jest erschienenen Blattern der Mationala zeitung der Deutschen, und ans dieser Beschichte ersehen, und die Hoffnung, der ich aufs neue gehuldigt habe, zeigt mir mit iha rem goldnen Finger ben kommenden Frieden

als den Wiederbringer befferer Zeiten. Satte ich nicht Urfache, mit Berg und Mund in den frommen Gefang der Georgenthaler Musiker einzustimmen ?

V. Es fdwebt noch eine gangliche Duntels heit über dem eigentlichen Unffifter ber mider mich ergangenen Berfofgung. Unfangs bielt ich ans mahricheinlichen Grunden dafur, die Quelle berfelben fep in der bamals unter frangofischer Regierung ftebenden Stadt Erfurt, meinem . Geburtsorte, ju fuchen. Bon ba aus batte fich fcon fruber bas Berucht verbreitet: ich fep-anf meiner Reife nach Wien von frang. Gensbare. men aufgehoben worden; eine in ben Allgem. Angeiger b. D. aufgenommene Rlage eines Reis fenden über die Roftbarfeit des Durchganges burd biefe Stadt , ba man ein bobes Pflafters geld boppelt bezahlen mußte, batte ben Ummil-Ien ber bafigen Bermaltungsbehörden miber mich erregt; unter ben angefehenen Ginmobnern. welche fich verbunden hatten, über Bedruduns gen ber Unterthanen und üble Bermaltung ben Gr. faif. t. Daj. Befchwerden ju fuhren, mas ren etliche meiner perfonlichen Frennbe; ein take niche make hatalkit katinklichen auntatan

als den Wiederdruger in ich nicht Urfache, mit ihr frommin Wefang der

Papiere in meinem Saufe; bas oben G.izenich."119 erwähnte an den Fürsten von Eckmühl nach meiner Entführung gerichtete Dantsagungs: schreiben für die Reinigung der Gegend von eis nem so gefährlichen Wenschen, wie ich sep, Fonnte nicht feicht aus einer andern Quelle gefossen senn, da sonft keine franzosische Behörde in der Rabe vorhanden war. Das in Erfurt der Sit einer geheimen Post=Polizen=Behörde fep, melde die durchgehenden Briefe bffne, murde damals allgemein geglaubt, und der oben S. 215 ermahnte Vorfall mit' meinem Briefe 27. Gept. 1812 bestätigte es. Maein, mein Inquirent widersprach diefer bep Gelegen= heit zur Sprache gekommenen Vermuthung der Quelle meines Ungluck.

Dagegen versicherte mich ein Mann, der die Verhältnisse wissen konnte: meine Angesbung sey durch einen westphälischen Minister in Cassel geschehen, und zwar in der Absicht, um die Ausmerksamkeit des Fürsten von Eckmühl, bep den damaligen Verhandlungen über die Zurückgabe eines Theils des Erkönigreichs Westsphalen an das große Kaiserthum, durch diesen ihm wichtigen Gegenstand zu zerstreuen; so wie die Schiffer dem Wallssch eine Tonne zum Spiel vorzuwersen pflegen. Doch, ich mag den Schlangengängen der Politik nicht weiter nachespüren.

Recht kanpfenden Duffen der für Rechtete und herrlichken Siegen gekrönt; sie haben den Fries den erobert! Er erhebenun den erwachten Ras tionalfinn in jeder deutschen Brust zu immer hellerer Flamme! Er verlösche jede Spur des in Deutschlands Gauen eingedrungenen frems den Despotismus! Und

> Groll und Rache sey vergeffen; Unferm Todfeind sey verziehn! Reine Theane foll ihn pressen, Reine Reue nage ihn! Unfer Schuldbuch sey vernichtet,' Ausgesöhnt die ganze Welt! Droben überm Sternenzelt Richtet Gott, wie wir gerichtet.

> > والمعاديات والمشريات

£

the pathons

Han

### Anhang.

# Berzeichnis der von mir verfaßten und herausgegebenen Schriften.

- Dissertation sur la question extraordinaire; est-il utile que le peuple soit trompé? etc. qui a partagé le prix etc. Berlin, 1780.
- Beantwortung der Frage: kann irgend eine Art von Täuschung dem Volke zuträglich seyn 22c. — Eine von der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gekrönte Preisschrift. Leipzig 1781. (Die Uebersetzung von der vorisen Preisschrift.)
- Die Runst Leute zu schröpfen, die noch nicht geboren sind; eine kobrede auf die Leichencassen und Trauerpfennigs= Denk= und Sterbethaler=Genossenschaften; in einem pa= triotischen Elub an der Weser gehalten am 1. Upril. Gotha, ben Ettinger 1786. 8.
- Noth = und zülfsbüchlein. Erste Ausgabe 1788. 8. Zwepter Theil. Erste Ausgabe 1798. 8. (If vergriffen, und eine neue verbesterte-Ausgabe unter der Presse.)
- Fragebuch für Lehrer über das Moth: und Hulfsbuchlein. 1799. 8. 3 gr.
- Das Friedensfest, wie solches zu Mildheim gefepert worden. Nebst der Vorlesung des Cor-

poral Wackersinn vom Goldatenleben und der Predigt des Pastor Starke vom ewigen Friezden. 1801. 8. 4 gr.

Das Ligenthumsvecht an Geisteswerken, mit einer drenfachen Beschwerde über das bisschöfliche Augsburgische Vicariat wegen Nachs druck, Verstümmelung und Verfälschung des Noths und Hülfsbuchleins. 1789. 8. 6 gr.

Mildheimisches Liederbuch von 518 lustigen und ernsthaften Gesängen über alle Dinge in ver Melt 20. 8. (Eine vermehrte und verbesserte Ausgabe erscheint bald.)

Melodien zum Mildheimischen Liederbuche für das Klavier oder Pianosorte. qu. 8. 2 Thr. 8 gr.

Porlesungen über die Pflichten und Rechte der Nienschen, ister Th. 1791, 2ter Th. 1792. 8. bende Theise 2 Thir.

Heber Bürgerschulen. 1794. 8. 3 gr.

Deutsthe Zeitung für die Jugend und ihre Freunde, oder moralische Schilderungen der Menschen, Sitten und Staaten unserer Zeit. 4. 1784—1795. Zwölf Jahrgänge. 12 Thlr.

— — Schlußband und Register dazu. 1796. 4. 18 gr.

Mationalzeitung der Deutschen. 1796—1811. 15 Jahrgänge. 4. 15 Thlr.

Rurze Staatengeschichte des Jahres 1796. als 2ter Th. der Rationalzeitung. 4. 12 gr. — — des Jahres 1797. 4. 12 gr.

Raiserlich privilegirter Reichs: Anzeiger, oder allgemeines Intelligenz-Blatt zum Behuf der Justiz, der Polizen und der bürgerlichen Geswerbe im deutschen Reiche 20. 1791—1806.
15 Jahrgänge jeder von 2 starken Bänden. 4. Jeder Jahrgang 2 Thlr.

- Derselbe mit bem veranderten Titel:

- Allgemeiner Anzeiger der Deutschen 1807— 1810. Jeder Jahrgang 3 Thir.
- Derfelbe 1811 und folgende 4 Thir.
- Gemeinnützige Auffänze vermischten Inhalts; als Benträge zum Reichsanzeiger. 4. 1ste Samml. 1797. 2te Samml. 1798. 4. bende I Thir.
- Flugschriften, betreffend die neuesten Versuche, Religions-Verfolgungen in Deutschland zu erregen. iste Samml. gr. 8. 12 gr.
- Solzschnitte alter deutscher Meister, in den Driginalplatten gesammelt von Hans Albrecht von Derschau, als ein Ventrag zur Kunstgezeschichte herausgegeben und mit einer Abshandlung über die Holzschneidekunst und der ren Schicksale begleitet von R. Z. Becker. In Imperial-Folio auf Velin-Papier deutsch und franz. gedruckt. 1. u. 2te Lieferung. 30 Thlr.
- R. Z. Beckers Leiden und Freuden in 17monatlicher franz. Gefangenschaft. Ein Beytrag zur Charafteristif des Despotismus. 8. 12 gr.
- Bon der Verlagshandlung sind auch fols gende gemeinnüßige und unter: halt ende Schriften anderer Ver: fasser verlegt und ben ihr und in allen Buchhandlungen um bengesetzte Preise zu haben.
- Auch, Jacob, Anleitung zur Renntniß und Behandlung der Taschenuhren für UhrensBesitzer und Verfertiger, mit 8 Kupfertaseln. 8. 1 Thir. 16 gr.
- Becker, Ferd. J. die Erziehungsanstalt in Ves helda. 8. 9 gr.

- Benzel: Sternau, Graf von, das goldne Ralb. 4 Bande. 8: 3 Thir. 8 gr.
- Lebensgeister aus dem Klarfeldischen Archive. 4 Bande. 8. 4 Thir.
- — Gespräche im Labyrinth. '3 Banbe. 8.
  3 Thir.
- — Schillers Jever Geinen Manen burch seinen Geist. gr. 8. 16 gr.
- - der steinerne Gast. 4Bande. 8. 4 Thir.
- —— der Cid. Trauerspiel in fünf Acten nach Peter Corneille. gr. 8: 16 gr.
- Bucher, W. L. über die jesige Theurung Des Getreides. 8. 6 gr.
- Collenbusch, Med. Rath Dr. Mildheimische Gesundheitslehre, in Vorlesungen über das Rath = und Hülfsbüchlein. 3 Theile, mit 2 Kupfertaseln. 8. .1 Thlr. 12 gr.
- — der Rathgeber für alle Stände in Angelegenheiten, welche die Gesundheit, den Bermögens: und Erwerbsstand und den Les bensgenuß betreffen. Zwen Jahtgänge 1800 nnd 1801. 8. Jeder Jahrgang 1 Thir.
- Courtin Arbeiten der Brücken- und Wegebau-Ingenieurs seit 1800, oder Uebersicht der neuen Baue, die unter Napoleons I. Regierung an Strassen, Brücken und Canälen gemacht, und der Arbeiten, die für die Flusschiffahrt, die Austrocknungen, die Handelshäfen u. s. w. unternommen worden sind. A. d. Franz. übersetzt. gr. 8, 1 Thlr. 18 gr.
- Demme, H. G. (Gen. Superint. in Altenburg) neue driftliche Lieder. 8. 4 gr.
- Dieselben mit Melodien. qu. Fol, 16 gr.
- Abendstunden im Familienkreise gebils deter und guter Menschen. Herausgegeb. v. R. Stille. 2 Bande, 8. 2 Thir.

- Demme, H. G. (Gen. Superint. in Altenburg) Jubeltag der 50sahrigen Amisseper ides Schullehrers Grabe in Bollstädt. 8. 6 gr.
- Evangelien, zur Beforderung häuslicher Ans bacht. gr. 8. 2 Thir.
- - Dieselben ord, 8. I Thir. 8'gr.
- Mede an die kandwehr des Fürstenthums Altenburg. 12. '1 gr.
- Friedenspredigten, drep, von J. F. C. Loffs ler und H. G. Demme. Nebst Rachtrag des lettern über die Hoffnung eines fortdauerns den Friedens. gr. 8. 9 gr.
- Beinrich, eine Geschichte aus dem Englischen des berühmten Cumberland. 4 Bande. 8. mit 4 K. 4 Thir.
- Hülfsmittel zur Menschenrettung aus brens nenden Gebäuden. Sieben gekrönte Preisschriften, herausg. von J. C. Hellbach. Mit 6 Kupfertafeln. 8. 1 Thir. 12 gr.
- Jacobs, Friedr. Deutschlands Gefahren und Hoffnungen. An Germaniens Jugend, zie vermehrte Austage. 6 gr.
- König, G. Anleitung zur Holztaxation ein Handbuch für jeden Forstmann und Holzhändler. Mit 14 Formularen, 152 Tafeln n. 1 Höhenmesser, gr. 8. 2 Thir, 12 gr.
- Zuverlässige Holztaxationstafeln. (zum bequemen Gebrauch aus vorigem Werke besonders abgedruckt.) gr. 8. 1 Thir. 2 gr.
- Rries, Prof. Friedr, Rechenbuch für Burs ger: und kanbschulen. 8. 6 gr.
- —— Anleitung zum Rechnen für Geübtere, nebst einer furzen Einleitung in die Geomes trie. 8. 18 gr.
- - Lehrbuch der Maturlehre für Ansans

ger, nebst einer kurzen Einleitung in die Mas herzeschichte. 2te Auflage, 8. 8 gr.

Adffler, D. J. Fr. Chr. (Gen. Guperint. in Gotha) Neue Predigten. 2te Summlung. gr. 8. 1 Thir.

— Neue Predigten. 3te Sammlung. 1 Thlr. 12 gr.

an die erste christliche Kirche in Thüringen. gr. 8. 1 Thsr.

— Wie erleichtert uns Gott das Elend der Zeite Eine Predigt am Erndtefeste 1813. gr. 8. 2 gr.

- Iwen Andachten am ersten Tage des Jahres 1814 und ben der Berpflichtung der Frenwilligen der Herzogthums Gotha. gr. 8. 6gr.

Ludwig, k. G. das Dünger-Büchlein, oder Winke zum Nachdenken über die beste Art der Bereitung, Erhaltung und Anweudung des thierischen Düngers. Nehst Anhang über die Preisfrage: wie wirkt der Dünger? 8. 6 gr.

Gesterreich und Deutschland. (Ein historisch= politisches die neuesten Weltbegebenheiten bes treffendes Gemalde). gr. 8. 18 gr.

Perifles. Ueber den Einfluß der schönen Künsste auf das öffentliche Glück. Aus der franz.
Urschrift des Großherzogs von Frankfurt übersset vom Gr. von Benzel: Sternau. gr. 8.
16 gr.

Pigmaen = Briefe. (Ein satprischer Roman.)

Thieme, K. Traug. Ueber die zindernisse des Selbstdenkens. Eine gekrönte Preisschrift. 8. 18 gr.

Umbreit, C. Gottl. allgemeines 4stimmiges



Herausg. von R. Z. Zecker. Al. qu. Fol. in h. Lederband. 4 Thir.

Wette, die, and Jonathans Papieren entwens det und fortgesetzt von Albert. (Eix Roman.) kl. 8. 16 gr.

## Eigentlich wissenschaftliche und gelehrte Werke.

- Lenz. Göttin von Paphos. 4. mit 2 Tafeln in Steindruck. 12 gr.
- Lindenau, Bernh. de, Tables barométriques pour faciliter le calcul des nivellements et des mesures des Hauteurs par le Baromètre. 4, 2 Thir. 12 gr.
  - Tabulae Veneris novae et correctae etc. Fol. min. 2 Thir.
  - -- Investigatio novae orbitae a Mercurio circa Solem descriptae etc. Fol. min. 2 Thir. 16 gr.
  - Schlotheim. Ernst von. Beyträge zur Flora der Vorwelt, oder Beschreibung merkwürdiger Kräuter Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen. 1. Abth. (mit 14 ausgetuschten Kupfertafeln.) kl. Fol. 4 Thlr.
  - Sonneschmid, Fr. Trang. Beschreibung der Amalgamation, so wie sie in den Bergwerken von Mexiko gebräuchlich ist. gr. 8. 2 Thsr.
  - Zach, Lib. Bar. Franc. de, Tabulae motuum Solis novae et correctae etc. Quibus accedit Fixarum praecipuarum Catalogus novus ex observationibus astronomicis annis 1787— 90 in specula astronomica Gothana babitis, editae auspiciis et sumtibus Sereniss. Dueis Saxo-Gothani. 1792. Fol.min. 6 Thlr.

Zach, Lib. Bar. Franc. de, Fixerum praecipuarum Catalogus novus etc. (besondere) 3 Thir.

mentum, 1904. Fol. min. 1 This, 12 giv.

- Astronomische Tafeln der mittlern geraden Aufsteigungen der Sonne in Zeit und
  in ihrer mittlern Bewegung für Monate
  und Tage, zur Verwandlung der Sternzeit
  in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt etc.
  gr. g. (Zum Gebrauch beym Observiren eingebunden.) 6 gr.
- Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd und Himmels Kunde, gr. g. mit Kupfern und Laudkarten, Jahrg. 1800. 801. 802. 803. Jeder Jahrgang 5 Thir.
- -- Monatliche Correspondenz etc. 804-
- -- Nachrichten von der königl, prents.

  trigonom, und astronom: Anfnahme von
  Thuringen und dem Eichsfelde, und von
  r herzögl. Sachsen Gothaischen Gradseung zur Bestimmung der wahren Gelt der Erde. 1ster Th. 4. 2 Thir.
  - Tabulae Speciales Aberrationis et Nuionis in ascensionem rectam et in decliionem ad supputandas stellarum fixan "positiones, una cum insigniorum setellarum sodiacalium Catalogo novo setellarum sodiacalium Catalogo novo

Pables abrégées et portatives du Soleil. 44. broachist a Thir, 12 gr.

Tables abregées et portatives de la Lukl. 4. or: "1"Thir.

Nouvelles Tables d'Aberration et de ation pour sable étoiles avec une Ta-

ble générale d'aberration pour les Planètes.

Wer sich mit Bestellungen von einiger Beventung auf diese Schriften unmittelbar an Unterzeichnetel Wellder, erhalt von ben benges sesten Preisen icknen dare Zahlung; einen bils ligen Nachlaß.

Sotha, im April 1814.

Bedersche Buchhandlung.

#### Nachricht.

Da die letten Auflagen des Poth: und Gulfsbuchleins und des Lextes des Mildheis mischen Liederbuchs ganz vergriffen sind: so können davon keine Exemplare geliefert werden, bis die angekündigte nene, umgearbeitete Auszgabe dieser bevoen Bolksschriften vollendet ist. Der Druck der saubern, für bemittelte Liebhaber bestimmten Auflage derselben wird mit dem Enzbe des nächsten Monats May beginnen, und bis dahin kann man noch ben uns in Gotha, und während der Messe in Leipzig ben Herrn Steinacker darauf pränumeriren:

duf das Nothbüchlein in gr. 8, somer ges druckt mit 50 bis 60 Holzschnitten, meistens nach Zeichnungen berühmter deutscher Weister— Iwey Thaler;

- auf das verbesserte und um etwa 200 Kieder vermehrte Mischeimische Liederbuch — Ein Thaler;
- auf bende zusammen Drey Thaler Conn. Beld, oder 5 fl. 24 fr. Rh.

206

Mach verfloffenem Termin wird bas Mothe und gulfsbuchlein von diefer saubern Anflage 3 Thir. — das Liederbuch 1 Thir. 12 gr. kopien.

Eine geringere Auflage für den gemeinen Mann wird diefer sogleich nachfolgen: aber der möglichst wohlfeile Pteis derselben kann erst nach ber geschlossenen Pranumeration auf diese ber fimmt werden, von deren Ertrag er abhängt.

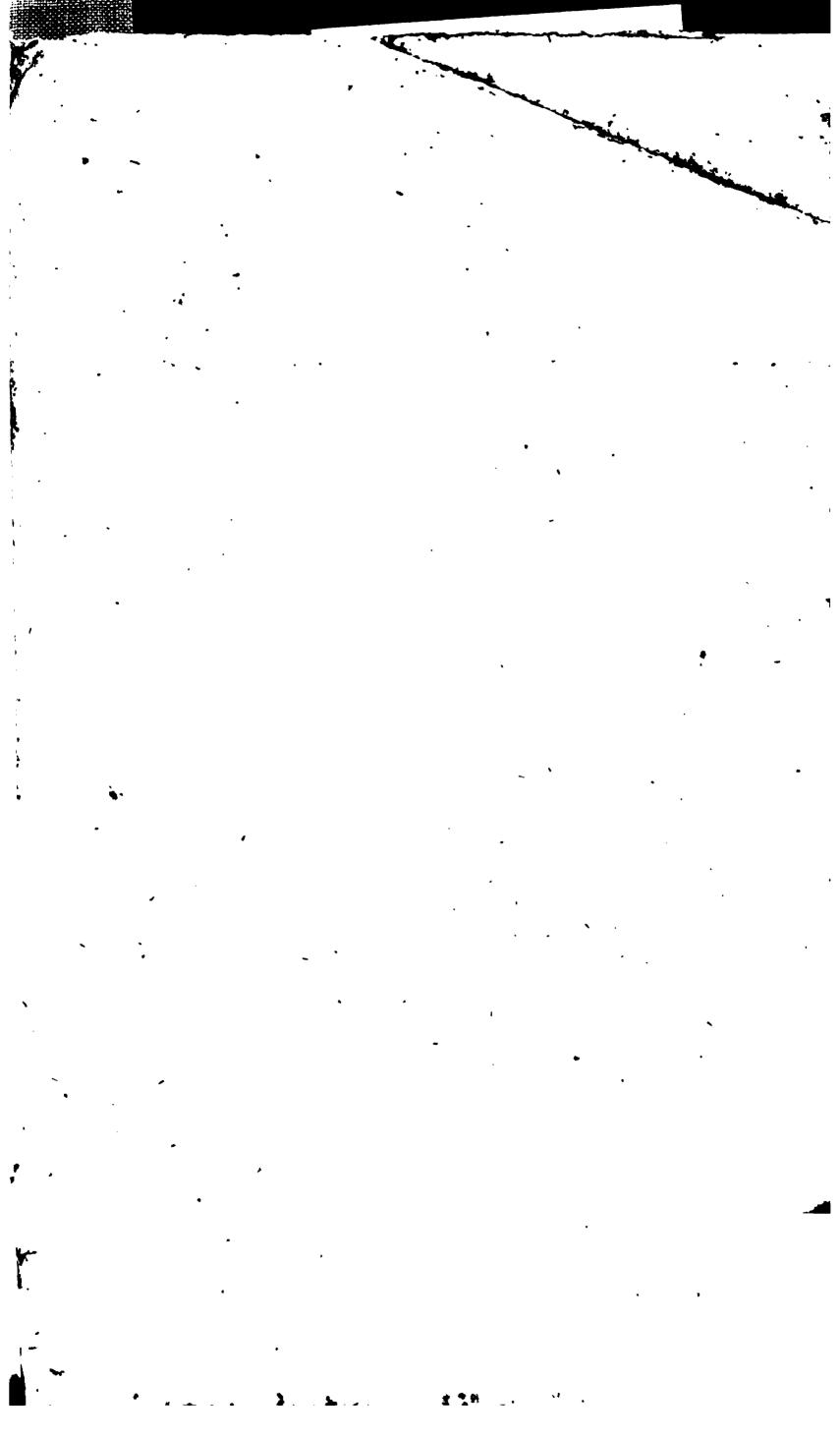

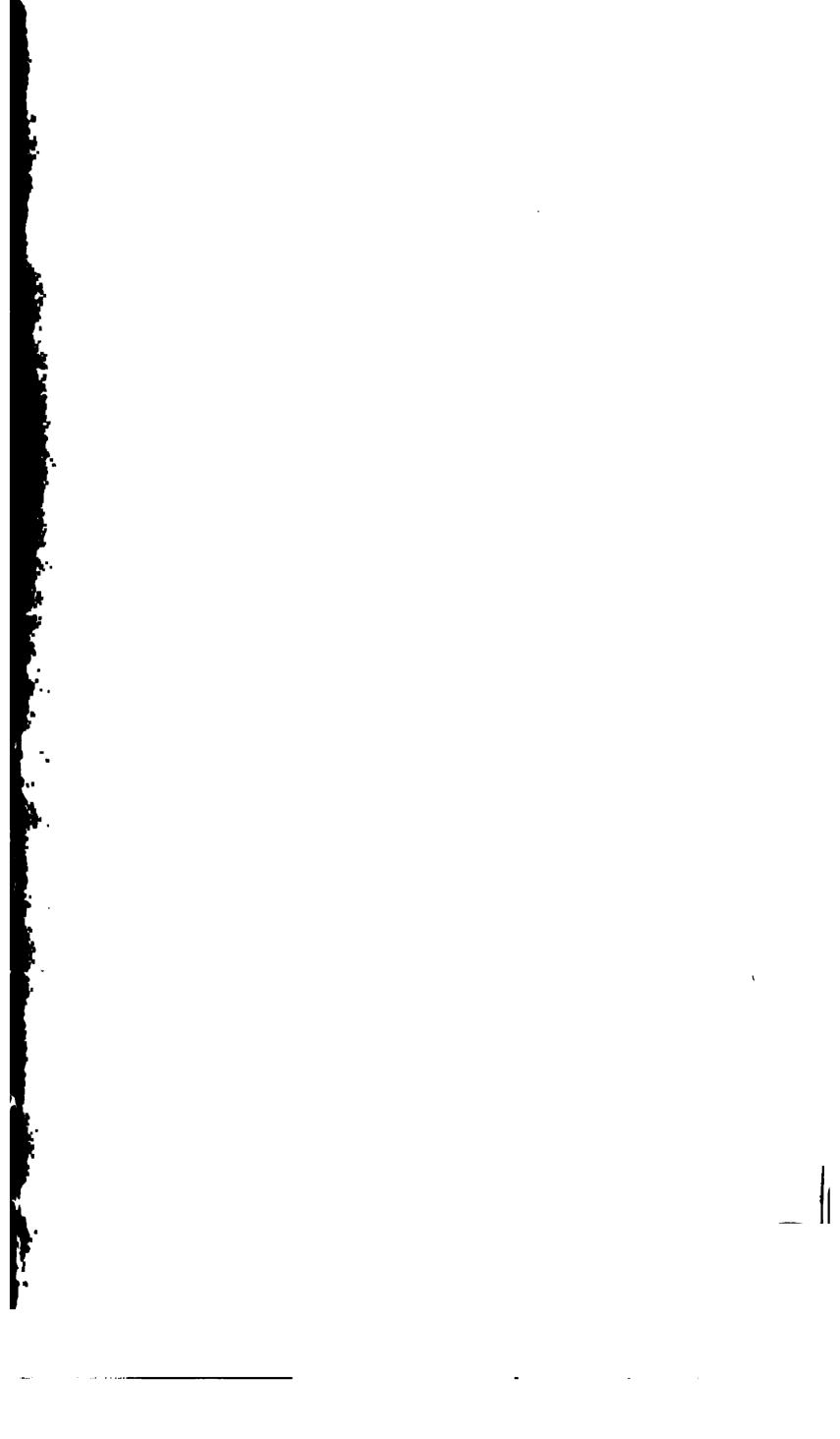

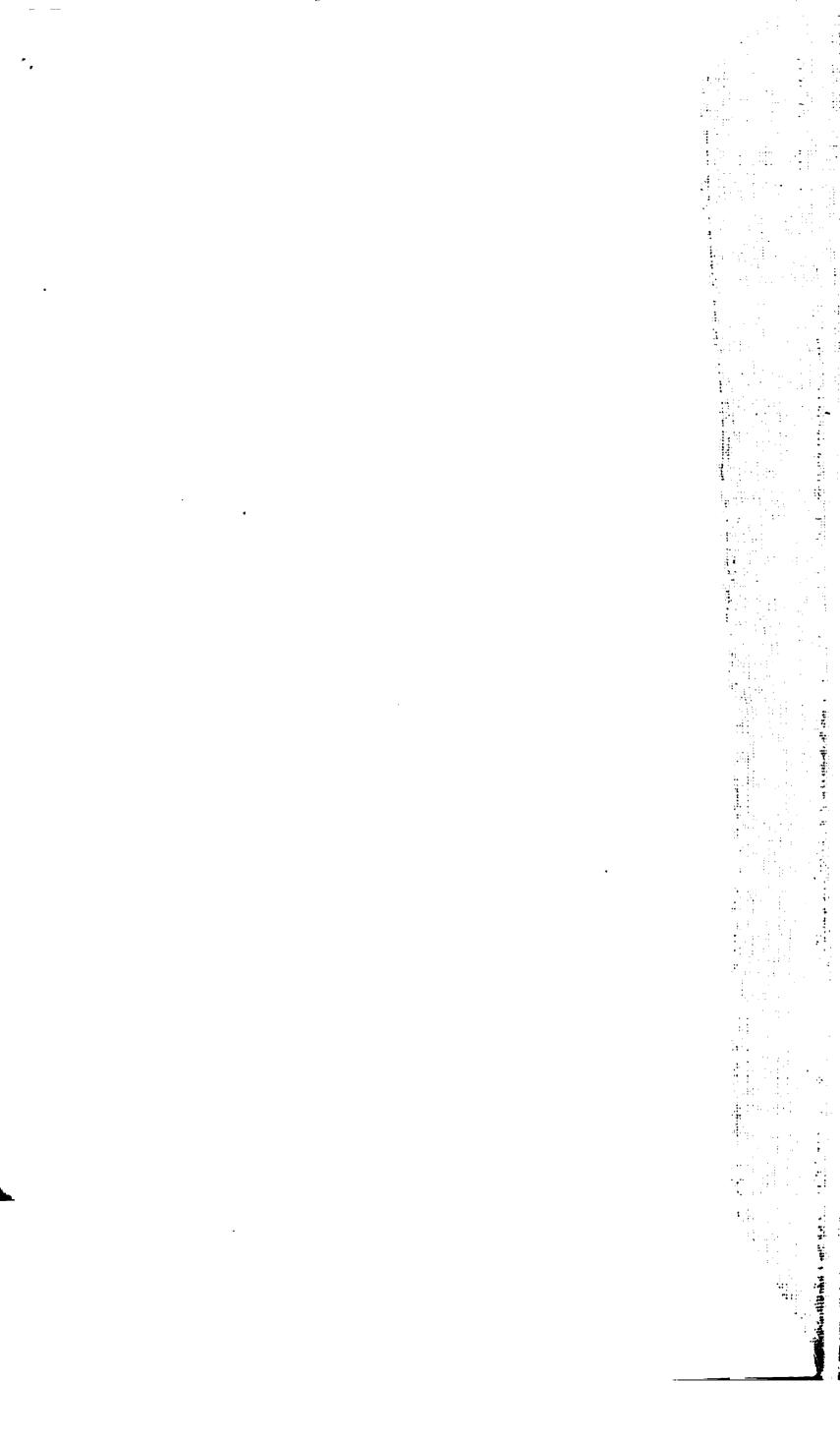